

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



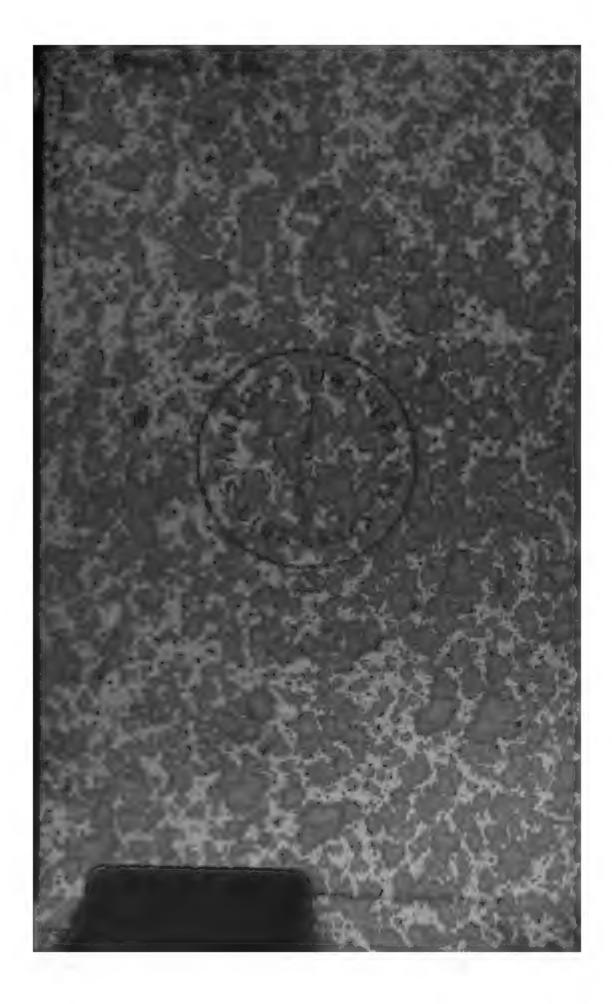



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |



# Ernst frhrn. von seuchtersleben's sämmtliche Werke.

Mit Ausschluß der rein medizinischen

Herausgegeben

von

Friedrich Hebbel.

·----

Erfter Band.

Wien 1851.

Berlag von Garl Berold.

Drud von Carl Gerold und Sohn.

# Gedichte.

Erfter Band.

(Die ichon gedruckten umfaffend.)



|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

Seuchtersleben's sämmtliche Werke können gewiß nicht besser eingeleitet werden, als durch den Abriß seines Lebens und Wirkens, den er selbst in Folge einer Aufsorderung der k. k. Aka-demie der Wissenschaften abgefaßt hat. Ich lasse diesen daher solgen, wie ich ihn im Nachlaß vorssinde, ohne etwas hinweg zu nehmen oder hinzu zu seßen, und verspare meine eigene Darstellung, zu der mir höchst interessante Materialien vorliegen, mit gebührender Pietät auf den letzten Band.

Der Perausgeber.

| ı |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | ı |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| - |  |   |

## Autobiographische Mittheilungen für die k. k. Akademie der Wissenschaften.

Der Aufforderung durch die geehrte Zuschrift der t. k. Akademie der Wissenschaften vom 1. d. M. ent= sprechend, lege ich in dieser Stizze die gewünschten autobiographischen Mittheilungen in dem Sinne vor, in welchem ich die Absicht der Akademie auffasse. Sie geht, wenn ich nicht irre, vorzugsweise dahin, den wis= senschaftlichen Charafter ihrer Mitglieder genetisch zu erläutern und zu bezeichnen; und ich glaube, mit Rücksicht auf diesen Hauptzweck, die Erzählung "denkwürdiger Ereignisse des eigenen Lebens" auf das Un= entbehrlichste beschränken zu mussen, weil sonst die Darstellung sehr verwickelter und eigenthümlicher Verhältnisse eine ungebührliche Breite und eine konfidenzielle Färbung annehmen würde, die mir dem akademischen Zwecke unangemessen erschiene. Nicht sowohl, was ich als Mensch erlebt, als nur in so ferne es mich bildend gestalten half, soll den Inhalt diefer Blätter liefern.

Einer sächsischen Familie (aus Hildburghausen), deren lette Söhne in der österreichischen Monarchie ihre Lebensbahnen eröffneten, entsprossen, am 29. April d. 3. 1806 in Wien geboren, schien mir, beim Gin= tritte ins Leben, kein dauerndes Loos beschieden. Die Zartheit und Schwäche meiner Organisation ließ kaum ein Aufkommen erwarten, und die Aerzte riethen mei= nem Vater, mich sogleich bei dem schwankenden Ge= sundheitszustande meiner Mutter einer Amme und dem Landleben anzuvertrauen. Es geschah und die Folge zeigte, daß der Rath des (in Wien noch in ehrwür= diger Erinnerung lebenden) alten Dr. Nord ein guter war. Ich verdanke diesem frühen, und sodann noch eine Zeit lang in Pausen wiederholten Aufenthalte auf dem Lande nicht nur die Befestigung des physischen Orga= nismus, sondern, wenn ich mich richtig beurtheile, auch die innerste Grundlage meiner späteren psychischen Ent= Die ersten Eindrücke, die auf mich wirkten, waren die Reize einer freundlichen Natur, einer länd= lichen Existenz. Sie währten nicht lange. Meine Mut= ter war inzwischen gestorben, und mein Vater, ein Mann von ernstem, strengem Charafter, dessen Seinen Pflichten als Staatsbürger mit unermüdlicher Selbst= aufopferung gewidmet war (er starb als Hofrath in österreichischem Dienste im Jahre 1834), sah sich durch Zeichen einer vielleicht allzufrühen Reife meiner psy= chischen Regsamkeit veranlaßt, mich schon in meinem sechsten Lebensjahre einer strengeren als der häusli=

den Erziehung zu überantworten. Er vertraute mich bereits in diesem zarten Alter der therestanischen Afa= demie in Wien an, wo ich denn die für die künftige Bildung entscheidendsten ersten Jugendjahre bis zum 19. verlebte. In den Ferialzeiten wurde der akade= mische Unterricht durch einen privaten, häuslichen er= sett. Die ersten und lebhaftesten Regungen des gei= stigen Bedürfnisses in meiner Entwicklung waren poetischer Natur. Innere und äußere Verhältnisse bestimmten diese frühe, mit Enthustasmus ergriffene Rich= tung. Der Kontrast der stillen klösterlichen Erziehung mit der freien Bewegung in der Zwischenzeit im väter= lichen Hause, im Kreise jugendlich aufgeregter Freunde, unter welchen sich dichterische Talente befanden, ähnliche Beziehungen im Innern der Familie, die schon durch eine, durch Herder's Intervention gelös'te Familienver= bindung mit Jean Paul angeregt, und durch einen leb= haften Dilettantismus meines Bruders und einiger meiner Privaterzieher unterhalten wurden, und eine ungemessene Lektüre nährten ein halbbewußtes Sehnen und Streben nach dichterischer Produktion in meinem Gemüthe. Schon als Knabe entwickelte es sich fast bis zur Leidenschaft; die noch übrigen ersten Versuche dieser Art von meiner Feder rühren zum Theile aus dieser frühesten Epoche, und wenn ich nie in dem Sinne, der mir als Jüngling vorschwebte, zur eigentlichen, abgeschlossenen poetischen Produktion gelangte, so sind die spätere Wahl meines Berufes, geänderte Ueberzeugung, äußere Ereignisse und zulett der Widerspruch der herrschenden Geschmacksrichtung mit meiner innerlichen Tendenz der Grund davon. In den sogenannten philosophischen Studienjahren verbanden sich mit diesen Fermentationen verwandte Anregungen, die von dem Enthusiasmus eines mir unvergeßlichen Prosessors ausgingen, der, eben selbst in die Kämpse des geistigen Sichemporringens verwickelt, mich mit sich für die spekulativen Probleme des Denkers hinris. Jakobi's jugendliche Weltansicht, der dieser Lehrer mit ganzer Seele ergeben war, war so recht geeignet, die poetischen in die philosophischen Elemente zu übertragen, die von da an mein Denken und Dichten zu beherrsschen ansingen.

Unter solchen Umständen wuchs in meinem Innern die Gährung formloser geistiger Stoffe ins Unleidliche, ein unbegränztes Streben machte sich geltend; der Zwang des Konviktstudiums ward mir unerträglich, — und ich verließ, die Begünstigung der akademischen Jöglinge für den Staatsdienst nicht achtend, das The=resianum, und wählte, von Neigung zur Unabhängig=feit, zum Studium der Natur und des Menschen be=stimmt, — die ärztliche Lausbahn zu der meines Be=ruses. Während der medizinischen Studienjahre dauerte der Einsluß eines freundlichen Verkehrs mit verwand=ten Naturen auf ideale Bestrebungen noch fort, trug aber glücklich bei, sie in ein geordnetes Bett zu leiten und das fruchtlose Streben in ein fruchtbares Erken=

nen umzuwandeln; und was das Leben und Walten in einem Kreise, dem Schubert (der Tonsetzer), Vogel (der Sänger), Bauernseld, Mayrhoser, Schober (die Dichter), Schwind (der Künstler) und Andere ange-hörten, in meiner Bildung bedingte, kann ich hier nur, als zur Geschichte derselben gehörig, dankbar erwähenen, aber als zu sehr ins Detail führend, nicht weiter erörtern.

Im Jahre 1833 nahm ich an der hiefigen Hochschule den medizinischen Doktorgrad, und - im Begriffe, mir eine für meine geistige und materielle Existenz förderliche Bahn zu ebnen, — mußte ich ein tra= gisches Familienereigniß erleben, das mich plötzlich aus allen Träumen der Jugend emporriß, mich an die har= ten und unerbittlichen Forderungen des Lebens, wie es ist, anwies und dessen weitere Folgen mich mit allen jenen herben Erfahrungen bekannt gemacht has ben, die das Leben Keinem erläßt, den es innerlich zu reifen und auf sich selbst zu stellen gedenkt. Ein düsteres Verhängniß riß meinen Vater, deffen trübe Stimmung durch vielfache Verhältniffe täglich gewachsen war, gerade in jenem entscheidenden Zeitpunkte aus der Mitte seiner ihn verehrenden Familie; auf eine Beise, die nicht nur ein Gemuth, das ihm völlig angehörte, in seinen Tiefen erschütterte, sondern auch uns Söhne ganz auf uns selbst reduzirte, und in ihren Konsequenzen wohl geeignet war, als eine schwere Prüfung meinem Charafter jene ernste Folie zu geben, die

ihm von da an geblieben ist. Gedeihlich war dieser Borgang darin für meine Bildung, daß dadurch ihre bisher ins Unendliche zersplitterte Richtung determinist und mein sittlicher Charafter entschieden wurde. Ich schloß mich ab und lebte fortan der rastlosen Bemühung in einer bestimmten Sphäre. Aus dieser Epoche stammen die meisten der in dem beiliegenden Berzeichnisse aufgeführten literarischen Arbeiten, welche theils noch Reste der vergangenen Drangperiode, theils Ansänge jener beginnenden inneren Bersöhnung darstellen. Eine glückliche Ehe, die mir das unschätzbare Loos häuslicher Ruhe und Stille bereitete, trug nicht wenig bei, jene Bestrebungen zu unterstüßen, zu fördern.

Es war im Jahre 1840, als der erste, in Wien begründete, wissenschaftlich ärztliche Berein, die k. k. Gesellschaft der Wiener Aerzte — vielleicht durch die Tendenzen und das Gepräge meiner, dem Inhalte nach sehr unbedeutenden damaligen literarisch=ärztlichen Arbeiten ausmerksam gemacht, sich veranlaßt sand, eine, wie es schien, jugendlich strebsame Kraft in den Bereich seines Wirkens zu ziehen. Die Leiter der Gesellschaft knüpsten eine Verbindung mit mir an, und ich sah mich zum Mitgliede der Gesellschaft und unmittelbar darauf zu ihrem Sekretär gewählt. Was ich in dieser Stellung, die ich mit Freude und Hoff-nung übernahm, mit Eiser und Beharrlichkeit versuchte, vier Jahre sieden. Drganistrung, Leitung und

Geschäftssührung zu leisten, dürfte bei denen, die an diesen Angelegenheiten einigen Theil nahmen, noch in Erinnerung sein. Die mittheilbaren Resultate dieser Bersuche enthalten die im beiliegenden Berzeichnisse angesührten, von mir herausgegebenen Aften der Gessellschaft. Die vorhandenen Kräfte und Mittel entsprachen leider nicht immer den Wünschen der Leitenden; allein es galt damals mehr der Anregung als einer schon fruchtbringenden Thätigseit, und der Kresdit, den sich binnen kurzer Frist die noch so junge Gessellschaft, wie es die angesuchten Aufnahmen und die Korrespondenzen ausweisen, im In- und Auslande erwarb, scheint zu beweisen, daß jener Zweck nicht ganz versehlt worden ist.

Neue Bezirke einer verwandten Thätigkeit öffnesten sich vor mir nach Ablauf jener vier Jahre, von denen ich im letten nur auf das besondere Verlangen des Kurators der Gesellschaft noch die Geschäfte fortsührte. Schon seit längerer Zeit war in der hiesigen medizinischen Fakultät ein regeres Leben besmerkbar geworden, als seit Dezennien darin stattgestunden hatte. Fragen über ihr eigenes Interesse tauchsten auf, und die Körperschaft gelangte zu einem Beswußtsein ihrer selbst, welches ihr bis dahin völlig fremd geblieben war. Die Gegenwart hat uns gelehrt, daß solche Entwickelungen nicht ohne Kämpfe und Gährunsgen, im großen Staate wie in jedem kleinen Bilde des Staates, vor sich gehen. Eine solche Periode der

Bährung bereitete fich eben damals in der betreffen= den Körperschaft! Zu diefer schwierigen Zeit nun fiel das Vertrauensvotum der Mitglieder bei der eben stattfindenden Wahl des Dekans auf mich. Mochte nun die= ses das Resultat der Beurtheilung meiner Handlungs= weise in der Leitung der Gesellschaft der Aerzte oder anderweitiger Betrachtungen sein, — ich übernahm im Gefühle ernster Verpflichtung diese Aufgabe, und war im Verlaufe der zwei folgenden Jahre redlich bemüht, ste im Sinne der Ausgleichung vielfach streitender In= teressen zur Befriedigung der gerechten Ansprüche der Korporation, zur Anbahnung der Möglichkeit einer so dringend nothig gewordenen Förderung von Reformen im Medizinalwesen (einer Nothwendigkeit, die schon längst zum allgemeinen, aber noch unausgesprochenen Bewußtsein gekommen war) zu lösen. Was mir hierin etwa gelungen ist, muffen die zum Theile veröffent= lichten Verhandlungen ausweisen; leider war es mir nicht gegönnt, die Zeit der streitenden Elemente in dieser Stellung zu überdauern, die mir manche Aufopferung gekostet, manche Entsagung auferlegt hat.

Bei dieser Lage der Dinge, die mir das reine, wissenschaftliche Streben zu verleiden drohte, suchte ich Erholung und Befriedigung für das Bedürfniß meines Gemüthes in einer Beschäftigung, die ich mir sofort als Pflicht diktirte. Der Zustand, in welchen der Schlummer der philosophischen Bildung schon vom älztern Systeme her und der Ueberreiz eines der Reuzeit

angehörigen, einseitig realistischen Betriebes der Dedizin, das Studium dieser Wissenschaft bei uns versetzt hatte, konnte meiner Wahrnehmung nicht entgehen. Wober die Rettung aus ihm zu hoffen war, schien mir deutlich, und ich faßte im Stillen den Gedanken, durch Anbau eines bei uns bis dahin noch ganzlich brach ge= legenen Gefildes der höheren ärztlichen Bildung, die= ser selbst wieder einen Weg zu bahnen, auf dem sich mit Benützung eines speziellen, eben an die Tagesordnung gekommenen Interesses, ein rationelleres Streben wieder einleiten lassen könnte. Ich eröffnete im Jahre 1844 an der hiefigen Hochschule freie Vorträge über ärztliche Seelenkunde, — die den Zweck hatten, nicht nur einzelne Hörer, die fich etwa der Psychiatrie in der Folge zu widmen gedachten, für dieses ganz verwahrloste Feld einigermaßen vorzubereiten, — son= dern im Allgemeinen das Bedürfniß einer höhern Bil= dung und strengeren Wissenschaftlichkeit bei den De= dizinern, die es noch in fich fühlten, zu befriedigen, und bei denen, die es nie gefühlt hatten, zu erwecken.

Ich dachte dadurch mittelbar weit mehr zu leisten als unmittelbar; nämlich nicht nur die betheiligten Hörer in einem besonderen Zweige zu befähigen, sons dern durch die Art des Unterrichtes einen höhern Geist des Studiums überhaupt herauszubeschwören. Ich versmag die Wirfung dieser Vorträge nicht zu beurtheilen. So viel ist gewiß, sie erfreuten sich eines zahlreichen Besuches, und bei dem wieder erwachten Interesse und

der wachsenden Theilnahme an Irrenwesen und Irrenanstalten auch im weitern Kreise eines entschiedenen Anklanges. Das in dem Berzeichniffe meiner Schriften aufgeführte "Lehrbuch der ärztlichen Seelenkunde," welches ich zum Behufe Diefer Borlesungen verfaßte. und das einen Gegenstand behandelt, der früher noch nie in diesem Sinne und in diesem Umfange aufge= faßt und behandelt wurde, gibt Rechenschaft von der Absicht und dem Plane, die mir bei der ganzen Un= ternehmung zur Richtschnur dienten. Das Werf selbst hat in Deutschlands ne freundliche Aufnahme gefun= den, murde aber in Sinne der Intention des Berfas= sers in England am grundlichsten aufgefaßt, wo es durch die treffliche Uebersetzung des zu früh verstorbenen Llond und Babington's (im Auftrage der Sydenham Society) bekannt geworden, — zur Einführung für den psychiatrischen Vorunterricht an den englischen Uni= versitäten bestimmt murde.

Bei dieser Gelegenheit darf ich wohl auch des Einflusses erwähnen, den ein kleines, zwar aus demsselben Geiste, wie das oben angeführte, aber zu einem ganz verschiedenen Zwecke verfaßtes Buch, welches aus einer kurz vorhergegangenen Periode meines Lebens stammte, zu meiner Verwunderung auf die Lesewelt ausübte. Diese kleine Schrift, "zur Diätetik der Seele" betitelt, war eigentlich das Ergebniß einsamer Selbstebetrachtung, nach so mancher Erfahrung in der Schule des Leidens — zur stillen Befriedigung meiner selbst

geschrieben. Nur freundliche Theilnahme Einzelner, die es in Fragmenten lasen, rief seine Veröffentlichung Ich hatte keinen Grund, irgend ein lautes Echo davon zu erwarten, und erwartete auch keines. Allein hier bewährte sich das alte habent sua fata libelli, und mit Ueberraschung erlebte ich die Wirfung, die von diesen bescheidenen Blättern ausging und die sich dadurch zu erkennen gab, daß eigentlich von ihnen die Gunst herrührt, deren mein Name in der litera= rischen Welt sich etwa erfreut, und daß das Büchlein im Laufe von 10 Jahren 5 Auf un erlebte. den vielfachen Aeußerungen und Suschriften, die mir über dasselbe zukamen, entnahm ich zu meiner eigenen Belehrung, daß in bewegten Zeitläufen im Stillen oft gemeinschaftlich gewisse Adern in den Gemüthern pul= stren, die, von einem treuen Untersucher an sich selbst bemerkt, berührt und getroffen, die Schwingung plötlich einander mittheilen, und einen Zustand zur Erkenntniß bringen, der allen Einzelnen gemeinsam war, ohne ausgesprochen worden zu sein. Auf dieser Wirkung von der ehrlichen und naiven Mittheilung des Erlebten auf das Erlebende beruhen Erfolge, die selbst Schäße des Wissens und Fulgurazionen des Talentes nicht für sich haben.

In diese Zwischenzeit siel auch die Rede, die ich, als Defan der medizinischen Fakultät, dem Herkommen gemäß, beim Restaurationsseste der Universität im Jahre

1847, mit welchem für dieses Jahr auch die Zeier des Aufgebotes der Hochschule vom Jahre 1797 verbunden war, zu halten hatte. Ich erwähne ihrer des= halb, weil ich den Versuch wagte, in ihr einige Züge von dem Bilde hinzuwerfen, welches der Unterricht, wie er ist und war, verglichen mit dem, wie er sein foll, vor dem Auge des Freundes des Fortschrittes, der Wissenschaft und des Baterlandes entstehen ließ. Diefer Bersuch, an einem Tage, welcher der Feier der Wiedergeburt dieser hohen Schule geweiht war, an die Möglichkeit einer solchen Wiedergeburt, durch selbstständige Kraft, von Innen beraus, zu mahnen, — der Bersuch, damals auf die Mittel hinzudeuten, die einer solchen Erneuerung zu Gebote ftunden, - scheint diesem Vortrage einen Impuls verliehen zu haben, dessen Erfolg ich bei den bald darauf eingetretenen Ereignissen des Umschwunges in Bezug auf mich, mit= zuempfinden glaubte; also hier unter die Momente mitaufnehmen zu muffen meinte, die zum Verständniffe meiner kurzen Geschichte gehören.

Nicht lange währten diese, meinem Gemüthe zusagenden, der Wissenschaft zugewendeten Beschäftiguns gen, und trübere Aufgaben bereiteten sich vor.

Die Wirren in und um die medizinische Fakultät vermehrten sich, und als ich durch ein Dekret Sr. Masjestät vom 9. Oktober 1847 zum Vice-Direktor der medizinisch-chirurgischen Studien er-

nannt wurde, legte ich, nicht ohne Besorgniß für die stets wachsenden Berwicklungen der Fakultätsverhält= niffe, das mir noch zustehende Jahr des Dekanates in die Hände der Korporation zurück, indem ich die In= komptabilität der Defans= mit der Vicedirektorats= Verpflichtung wohl begriff und zugleich die Sehnsucht fühlte, mich ungestört dem Studienwesen zu widmen. Leider wurde diese Sehnsucht getäuscht. Die unseligen Wirren des Kastengeistes und der Parteiung lie= ßen auch hier an ein gemeinsames Wirken nicht den= ken und die bestgemeinten Versuche zur Anregung entfprechender Reformen im Lehrspfteme fanden keinen Anklang. Der Schritt, zu welchem ich die Professoren bewog, mich bei einer Eingabe an die Landstände um Bermittlung zur Einführung einer freien Lehrverfaffung für das medizinische Studium zu unterstützen (am 19. März 1848), war der einzige, für welchen ich halb wil= lige Mitwirkung fand.

Im Juli des Jahres 1848 entriß mich die Berufung als Unter=Staatssekretär in's Miniskerium des öffentlichen Unterrichtes diessen kleinlichen, jeden höhern Impuls lähmenden Bershältnissen, und legte mir eine große Aufgabe: die der Umstaltung des gesammten Unterrichtswesens in unsern Staaten, zur Lösung vor.

Längst hatte die Nation und, wie es geschichtlich vorliegt, die Staatsverwaltung dieses größte Bedürf=

p. Feuch tereleben fammtl. Berfe. I. Bb.

niß des Bolkes erkannt; nun aber forderten die neu= gestaltete Verfassung, die laute Stimme der Deffent= lichkeit, der dringende Ruf des augenblicklichen Bedarfs zur schleunigen Entschließung auf. Ich hatte das mir dringlich zugemuthete Ministerium in diesem Bereiche beharrlich zurückgewiesen; geleitet durch die entschiedene Ueberzeugung, daß bei dem, aus dem Repräsentativsystem hervorgehenden Ministerwechsel über= haupt, und bei unseren damaligen Zuständen insbesondere, für den Minister an keine folgerichtige Thätig= keit zu denken sei, die gerade in dem Bereiche des Un= terrichts für das Gelingen und Gedeihen einer im Sinne eines großen Ganzen gedachten Reform, unerläßliche Bedingung ist. Hier wie nirgends bedarf es einer stätigen, ununterbrochen in Einem Geiste, besonnen und folgerichtig fortgesetzten Wirksamkeit, und jeder neue Stein, der zu dem heiligen Baue gelegt wird, muß in dem vorigen seine Stütze finden, und dem künftigen eine Stütze bieten. Die Einrichtung eines mitverantwortlichen Unter=Staatssekretariats, das, frei von den politischen Beziehungen des Gesammtministe= riums, sich rein seiner innern Thätigkeit widmen und hoffen darf, auch bei den Wechseln der äußern Zu= stände in dieser Thätigkeit den leitenden Faden fest= zuhalten, schien mir der Lösung der zartesten und dabei wichtigsten aller Staatsaufgaben allein einige Ga= rantie zu gewähren. Ich darf wohl sagen, es gab an

und für sich keine Aufgabe für meine Bestimmung, die meinen Bunschen und Anlagen so ganz entsprach als diese. Hier schienen sich einmal eine Sache und ein Individuum gefunden zu haben, die einander angehör= Durchdrungen von diesem Gefühle, wagte ich den Versuch; die Begeisterung, die mir die Erfenntniß der Mission in ihrer ganzen Bedeutung einflößte, erhob mich für Augenblicke, die ich unter die glück= lichsten meines Lebens zähle, über die Betrachtung der Schwierigkeiten, die mir die speziellen Berhältnisse des damaligen Zeitraumes entgegensetzten, die zu er= örtern hier nicht der Ort und für den Kenner unserer Geschichte nicht nöthig ist. Ich hoffte sie zu über= dauern. Es ist anders gekommen. Nach manchem schweren Kampfe in meinem Gemüthe, nach manchem schmerzlichen Hinblicke auf das Begonnene, reiflich Vorbedachte und nun einem bedenklichen Erfolge zu Ueberlassende, habe ich es für meine Pflicht gehalten, eine Stelle niederzulegen, in der es mir nicht länger möglich war, meine Pflicht zu thun. Was ich wäh= rend jenes kurzen, mir unvergeßlichen Zeitraumes be= gann, anstrebte, leistete, — liegt der Deffentlichkeit vor und hat sein Urtheil von ihr zum Theile bereits erfahren. Möge die waltende Vorsehung und die Wie= derkehr friedlicher Verhältnisse und eines geläuterten und allgemeinen Bewußtseins deffen, was uns Allen Noth thut, meine allzufrühen Hoffnungen zur späteren

— aber vielleicht um so bleibenderen Wahrheit werden laffen!

Nach diesem, freilich sehr unvollkommenen Ueberblicke derjenigen Stadien meines Lebensweges, welche für die Absicht der akademischen Aufforderung vielleicht von Interesse sein könnten, erlaube ich mir, nach dem mitgetheilten Bunsche, ein geordnetes Berzeichniß meiner bisherigen Arbeiten, mit hie und da beigefügten kurzen Charakteristiken, anzuschließen, wobei auf allzukleine, zerstreute Einzelnheiten unmöglich eingegangen werden konnte.

## I. Aerztlichen, zum Theile philosophischen Inhaltes:

## 1. Selbstständige Werke (chronologisch):

- 1. Lineamenta isagoges in doctrinam de indicationibus. Dissert. inauguralis pr. Doct. Med. Vienn. Beck. 1833 (ein Versuch, die rationelle Begründung der sogenannten ärztlichen Heisanzeigen zu ermöglichen).
- 2. Ueber das erste hippokratische Buch von der Diät (Περι διαιτης βιβλ. α) Wien. Gerold 1835 (eine medizinisch=geschichtliche Abhandlung mit philossophischer Intention).
- 3. Die Gewißheit und Würde der Heilfunst. Wien. Gerold 1839. In zweiter Ausgabe unter dem Titel: Aerzte und Publikum. Ebend. 1848 (eine dem

nichtärztlichen Publikum im Interesse des Berständ= nisses zwischen ihm und den Aerzten gewidmete Schrift).

4. Lehrbuch der ärztlichen Seelenkunde. Wien. Gerold 1845 (oben).

Dessen englische Uebersetzung: The principles of medical Psychology, transl. b. H. Evans Lloyd, Esq. revised & edited b. H. G. Babington. London 1847.

## 2. Herausgegeben oder kommentirt:

- 1. Eble's Geschichte der Arzneikunde von 1800 bis 1825 (2 Theil). Wien. Gerold. 1840 (als Nach-laß des Verfassers, genommener Rücksprache gemäß, unvollendet übernommen und im gemeinsamen Sinne bearbeitet.
- 2. Verhandlungen der k. k. Gesellschaft der Aerzte. Wien. Braumüller und Seidel 1842—44, und Kaulsfuß und Prandel.
- 3. Ph. K. Hartmann's Festrede "vom Leben des Geistes." Verdeutscht mit einer Beigabe. Wien. Gezrold 1846 (eigentlich als Vorschule und Ergänzung zur "ärztlichen Seelenkunde" gemeint).

## 3. Rleinere Auffäße.

1. Versuch einer Prüfung der Ansicht von Krankheit als Afterorganismus. Medizinisches Jahrbuch des österr. Staates. Bd. XXIII.

- 2. Die Richtungen der jetzigen Medizin. Ebendaselbst 1841.
- 3. Die gerichtliche Frage über den Jrrsinn. 1845. Mai. S. 157.
- 4. Mord und Jrrsinn. Andeutungen. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. II. Bd. 2. Heft. S. 311.
- 5. Rezensionen über Eble, Bluff, Schrön, Töltenni, Carus, Peipers, Ney, Heidler, Schmarda u. A.
  nebst andern kleinen Aufsägen in den mediz. Jahrbüschern; Rezensionen über Griesinger u. A., nebst kleisnen Aufsägen in der Zeitschrift der Aerzte; Rezension über Ideler in der allg. Zeitschrift für Psychiatrie; endlich kleine Abhandlungen mediz. Inhaltes in der Berliner med. Centralzeitung, in Sach's med. Almanach, in den Verhandlungen der Gesellschaft der Aerzte in Wien, in der Gesundheitszeitung von Dr. Beer.

## II. Allgemeinen Inhalts.

- 1. Selbstständige Werke (chronologisch):
  - 1. Gedichte. Stuttgart. Cotta 1836.
- 2. Beiträge zur Literatur, Kunst= und Lebens= Theorie. Wien. 1841.
- 3. Lebensblätter (auch als 2. Band des vorigen zu betrachten). Ebendaselbst. 1841.
  - 4. Zur Diätetif der Seele. Wien. Armbrufter



- 1838 (2. Aufl. 1841, 3. 1845, 4. 1846, 5. 1848\*) b. Gerold (s. oben).
- 5. Almanach der Radirungen. Zürich. Beith 1844 (ein Cyklus heiterer Gedichte zu Handzeichnungen von Schwind).
  - 2. Herausgegeben.
- 1. F. Meyern's kleine Schriften. 3 Bände. Wien, Klang 1842 (ein, im Interesse der Sache übernom=mener Nachlaß eines der würdigsten deutschen Denker im Felde der Staatswissenschaften).
- 2. J. Manrhofer's Gedichte. Nachlaß. Ebend. 1843 (ein Denkmal inniger Freundschaft und ver-wandter Gesinnung).
  - 3. Kleinere Auffätze u. f. w.
- 1. Rezensionen über J. J. Wagner, Carus, Litztrow in den Wiener Jahrbüchern der Literatur (Bd. 92, 105, 118); über anthropologische, philosophische u. a. Werke in den Blättern für Literatur (von Kaltenbäck) und ihrer Fortsetzung (v. Schmidt) u. a. D.
- 2. Fragmente und Notizen zum Kunststudium; im Stuttgarter Kunstblatt (1836), in Frankl's Sonntagsblättern (1842 — 1846).
- 3. Ueber Kleinkinderbewahranstalten (Blätter für Literatur zur österr. Zeitschrift. 1835), humanistische und realistische Bildung (Blätter für Literatur von

<sup>\*) 6. 1850, 7. 1851 (</sup>nach des Berfassers Tode).

Schmidl 1845), Wiedergeburt der Universität (s. oben "Rede beim Restaurationsfeste 1847").

4. Die übrigen zerstreuten Aufsätze (Aphorismen, Gedichte, Notizen u. s. f.) sinden sich vom Jahre 1825 an in folgenden periodischen Schriften: Iris. Morgenblatt (Stuttg.) Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur (Witthauer), und in verschiedenen Albums und Sammlungsschriften.

Wien, 19. Jänner 1849.

Feuchtersleben.

## Inhalt.

|                                                        | Delle      |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Borwort                                                | . <b>v</b> |
| lutobiographische Mittheilungen für die k. k. Akademie | der        |
| Bissenschaften                                         | . VII      |
| . Trieb. Bis 1826.                                     |            |
| Den Musen                                              | . 3        |
| Lyra                                                   | . 4        |
| Rach altdeutscher Weise                                | . 5        |
| Im Zauberthale, unfern Ling. An G                      | . 7        |
| Luft und Leid                                          | . 9        |
| Abendstern                                             | . 10       |
| Liebe. 1826,                                           | . 11       |
| Lied vom Bergessen                                     | . 14       |
| Melancholie. 1. Morgens. 2. Abends                     | . 15       |
| Shatspeare                                             | . 17       |
| Ein wahres Wort. 1824.                                 | . 18       |
| <b></b>                                                | . 19       |
|                                                        | •          |
| Berlust                                                | _          |
| Lebensgewinn. 1826                                     | . 21       |
| Herz                                                   | . 23       |
| Beitnützung                                            | . 24       |

#### XXVIII

|     |               |            |          |      |      |      |      |           |           |      |      |     |           |      | (   | 5e |
|-----|---------------|------------|----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----|-----------|------|-----|----|
|     | Bacchisch.    | 1., 2      | <b>)</b> | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | •  |
|     | Ein Lied .    | •          | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | •  |
|     | Wein und      | Liebe      | •        | •    | •    | •    | •    | ٠         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | 4  |
|     | Regelspiel    |            | ٠        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | -  |
|     | Rauchlied .   | •          | •        | ٠    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   |    |
|     | Ermunterun    | g.         | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | (  |
|     | Gaben         | •          | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | •  |
|     | Feierabend    | •          | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | •  |
|     | Vögelwande    | rung       | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | ,    | •   | (  |
|     | Unterm Wa     | ndern      | l        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | ,    | •   | •         | •    | •   | •  |
|     | In Nöthen     | zu si      | nge      | en   | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | •  |
|     | Flug          |            | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | •  |
|     | Spruch        | •          | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | 4  |
|     | Beschauung    | •          | •        | •    | •    | •    | •    | ٠         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | 4  |
|     | Im Walde      | •          | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | ٠   | •         | •    | •   | 4  |
|     | Jamben. I.    | 1. 9       | Boi      | m §  | Ber  | ge.  | 2.   | M         | ari       | a Z  | ell. | 3.  | La        | fin  | gs  |    |
|     | fall. 4       | . Hö       | Utl      | hal  | . 5. | . A  | err  | ıiţ       | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | 4  |
|     | II. 6. Pc     | ssa. 7     | 7.       | Ha   | mle  | et.  | 8.   | Er        | geb       | niss | e.   | 9.  | Liel      | je   | •   | 4  |
|     | Im Garten     | •          | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | ٠   |    |
|     | Im Hochgel    | birge.     | 1        | l. : | 2.   | 3.   | 4.   | <b>5.</b> | 6.        | 7.   | 8.   | 9.  | 10.       | . 1  | 1.  |    |
|     | 12. 1         | <b>3</b> . | •        | •    | •    | •    | •    | ٠         | •         | •    | ,    | •   | •         | •    | •   |    |
| -   | Aus dem O     | sten.      | 1        | l. 9 | Dlq  | hela | rled | din       | F         | dun  | ıi.  | 2.  | ල         | aad  | t.  |    |
|     | 3. <b>D</b> n | nar (      | Shi      | am   | . 4  | . ફ  | afi  | 8.        | <b>5.</b> | Di   | chai | ni. | <b>6.</b> | Fe   | r=  |    |
|     | had.          | 7. 2       | Re       | dlq  | hnu  | n.   | 8    | 3         | us        | uf.  | 9.   | . 3 | ste       | nde  | r.  |    |
|     | 10. T         | er P       | ar       | se,  | des  | 3    | Ror  | gen       | iğ.       | 1    | 1.   | Ben | dar       | esto | t . | (  |
|     | Mittelalter   | •          | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | •  |
|     | Sonnenblun    | ne         | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | ٠   | •  |
|     | Ermannung     |            |          |      |      |      |      |           |           |      |      |     | •         | •    | •   | •  |
| II. | Resultate.    | •          | •        | •    | •    | •    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | •   | 8  |
|     | Distichen .   | •          | •        | •    | •    | ٠    | •    | •         | •         | •    | •    | •   | •         | •    | ٠   | 12 |

#### XXIX

| Tes  | Marantaitit Manfintit                             |     | Seite |
|------|---------------------------------------------------|-----|-------|
| 111. | Gelegenheitlich. Persönlich.                      |     | 495   |
|      | Den Manen Göthe's. März 1832                      |     |       |
|      | An Karl Mayer. 1834                               |     |       |
|      | Für W                                             |     | 140   |
|      | An meinen Bruder                                  |     |       |
|      | Mit W. Meisters Lehrjahren; und Wanderjahren .    |     |       |
|      | Glosse                                            |     |       |
|      | Nach der Aufführung des Götz von Berlichingen. 18 |     | 145   |
|      | Spanische Komödie                                 | •   | 147   |
|      | Zauberflöte                                       | •   | 149   |
|      | Brückeninschrift                                  | •   | 150   |
|      | Gedenkbuchblätter. 1830. 1833. 1835. An Selen     | ie. |       |
|      | 1834. 1834                                        | •   | 151   |
| IV.  | Im Sinne des Alterthums.                          |     |       |
|      | Dichterverdruß                                    | •   | 157   |
|      | Fester Standpunkt                                 | •   | 159   |
|      | Beatus ille, qui procul —                         | •   | 160   |
|      | Im ausgehauenen Forste                            |     | 161   |
|      | Tages= und Nachtzeiten im Balde                   |     | 162   |
|      | Der moderne Kritikus an die Alten                 |     | 165   |
|      | Hegameter. (Fragmentarisch.)                      |     | 166   |
|      | Agamemnon des Aeschylos                           |     |       |
|      | Vor Kunstwerken. — Atlas; mediceische Benus; Nio  |     |       |
|      | Gestalten. 1. Ajas. 2. Dedipus der König. 3. Det  |     | 110   |
|      | pus in Kolonos. 4. Theseus zu Dedipus.            |     |       |
|      |                                                   |     | 177   |
| w i  | Apollonius                                        | •   | 111   |
| ▼. ( | Sonette.                                          |     | 107   |
|      | Die Sonette. 1. 2. 3                              |     | 187   |
|      | Gebirgenatur. 1. 2                                |     | 190   |
|      | Liebe. 1. 2                                       | ٠   | 192   |

#### XXX

|     |             |             |             |      |             |      |             |     |      |      |             |             |             |             |           |     |     | Sti1       |
|-----|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|------------|
|     | Did         | ttun        | t.          | 1.   | GI          | uar  | ini.        | 3   | 3. 3 | But  | rtha        | idei        | r .         | •           | •         | •   | •   | 194        |
|     | Can         | ova.        | 1.          | TI   | pese        | us   | und         | •   | tur  | hyti | 08.         | 2           | 2.          | Ch          | rist      | ine | n's | 3          |
|     |             | Mc          | nun         | ten  | t           | •    | •           | ٠   | •    | •    | •           | •           | ٠           | •           | •         | •   | •   | 196        |
|     | Feif        | i. 18       | 33          | •    | •           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | 198        |
|     | <b>6</b> ф  | ıAer.       | 183         | 4    | •           | ٠    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | 199        |
|     | Den         | ı tün       | ftige       | n    | Die         | hte  | <b>r</b> (1 | ıad | h (  | Boe  | the         | <b>'</b> \$ | To          | de)         | •         | •   | •   | 200        |
|     | Pali        | ingen       | efien       |      | •           | •    | •           | ٠   | •    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | 201        |
|     | <b>G</b> po | chen        | •           | •    | •           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | 202        |
|     | Göş         | von         | Be          | rlic | hin         | gen  | 1.          | •   | •    | ٠    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | 203        |
|     | Egm         | iont        | •           | •    | •           | •    | <b>'</b> •  | •   | ٠    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | ٠   | •   | 204        |
|     | Goe         | the.        | •           | •    | •           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | ٠           | •           | •         | ٠   | •   | 205        |
| VI. | Gh          | afele       | n.          |      |             |      |             |     |      |      |             |             |             |             |           |     |     |            |
|     | Prof        | logus       | •           | •    | •           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | 209        |
|     | 1. 2        | Bidmı       | ung         | an   | H           | ••   | der         | in  | ein  | em   | G           | has         | el          | dae         | 6         | bha | fel |            |
|     |             | besa        | ng.         | 2.   | 3.          | 4.   | 5.          | 6.  | 7.   | 8.   | 9.          | 10          | <b>).</b> : | 11.         | 12        | . 1 | 13. |            |
|     |             | 14.         | 15.         | 1    | <b>6.</b> : | 17.  | 18.         | . 1 | 9.   | 20.  | . 2         | 1. 2        | 22.         | 23          | <b>}.</b> | R   | ach |            |
|     |             | Haj         | ોક          | •    | •           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | 210        |
|     | Epil        | ogus        | •           | •    | •           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | ٠           | •           | •         | •   | •   | 228        |
| VII | . Er        | zähl        | enb.        | •    |             |      |             |     |      |      |             |             |             |             |           |     |     |            |
|     | Die         | Prop        | hete        | ense | endi        | ung  | j. !        | Ar  | abi  | dye  | 20          | ger         | ide         | •           | •         | •   | •   | 231        |
|     | Rom         | anze        | •           | •    | •           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | ٠           | •           | •         | •   | •   | 235        |
|     | Myt         | hen.        | I.          | Di   | e g         | Dio  | stui        | cen | . I  | I. , | Aly         | tia         | . I         | II.         | Ti        | tho | n.  |            |
|     |             | IV.         | Bi          | tho  | n 1         | ınd  | R           | eof | is.  | V.   | . 6         | hir         | on.         | . 1         | VI.       | V   | e=  |            |
|     |             | nipx        | a u         | nd   | M           | etic | фа.         | . 7 | 7II  | E    | leu         | fin         | ia.         | 1.          | 2.        | 3.  | 4.  |            |
|     |             | <b>5. 6</b> | <b>3.</b> ' | VI   | II.         | D    | ie C        | dii | đli  | dei  | <b>1.</b> : | l. 2        | 2.          | 3.          | •         | •   | •   | 237        |
|     | Der         | Spa         | rterf       | öni  | g           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | <b>259</b> |
|     | Lodt        | enfeie      | r           | •    | •           | •    | •           | •   | •    | •    | •           | •           | •           | •           | •         | •   | •   | 261        |
| VII | I. De       | em T        | )idj        | ter  | •           | Al   | ı A         | R.  |      |      |             |             |             |             |           |     |     |            |
|     | Auf         | des         | Dia         | hte  | rø          | B    | иф.         | 1   | . 2  | 2. 3 | 3. 4        | 1.          | 5.          | <b>6.</b> ' | 7.        | 8.  | 9.  |            |
|     |             | Mit         | \$          | dic  | hte         | n    | •           | •   |      | •    |             | •           | •           | •           |           | ٠   | •   | 267        |

#### XXXI

| 1Y   | Sinn.      |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | Seite         |
|------|------------|---------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|------|------|--------------|------------|-----------|----|----|---------------|
| 4434 | Buversicht |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | . 281         |
|      | Den Jung   |         |     |     |     |           |     |     | •    | •    | •            | •          | •         | •  |    | 287           |
|      | Schmiedel  |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | 284           |
|      |            |         |     |     |     | -         |     |     |      |      |              |            |           |    |    | 285           |
|      | Geschichte |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | . <b>2</b> 86 |
|      | Ethisch .  |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | 287           |
|      | Schüler;   |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | 288           |
|      | Beruf .    |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    |               |
|      | Typen.     |         |     |     |     | -         |     |     |      |      |              |            |           |    |    |               |
|      | <b>.</b>   | den.    |     | •   |     | •         |     |     |      |      |              |            |           |    | _  | 289           |
|      | Schaß.     |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | 294           |
|      | Stimmen    |         |     |     | •   | •         |     |     |      |      |              |            |           |    |    | 295           |
|      | Zu Howai   |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | 297           |
|      | Beata soli |         |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    | 298           |
|      | Bewältigu  | •       |     |     |     |           |     |     |      |      |              |            |           |    |    |               |
|      | Bom Gebi   | _       |     |     |     | _         |     |     | . 3. | , 4. | . <b>5</b> . | . 6        | . 7.      | 8. |    |               |
|      | Epicharmo  |         |     |     |     | •         |     |     | •    | •    | •            | •          | •         | •  |    | 311           |
|      | Pflichttod |         |     |     | •   | •         | •   | •   | ٠    | •    | •            | •          | •         | •  |    | 313           |
|      | , , , , ,  | • •     |     | -   | •   | •         | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | •  | •  | 314           |
|      | Metamorp)  | hose.   | G   | log | gni | <b>5.</b> | 183 | 34. | •    | •    | •            | •          | •         | •  |    | 315           |
|      | Zuruf.     | • •     | •   | •   | •   | <b>,•</b> | •   | •   | •    | •    | ٠            | •          | •         | •  |    | 318           |
|      | Muth .     | • •     | •   | •   | •   | •         | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | •  | •  | <b>32</b> 0   |
|      | Stimmung   | •       | •   | •   | •   | •         | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | •  | •  | 321           |
|      | Pochstes.  | • •     | •   | •   | •   | •         | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | ٠  | •  | 322           |
|      | Aus Pesta  | lozzi'é | 8   | abe | ln. | 1.        | . : | 2.  | 3. 4 | 4.   | 5.           | <b>6</b> . | <b>7.</b> | 8. | 9. | <b>324</b>    |
|      | Epochen    |         | •   | •   | •   | • .       | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | •  | •  | 328           |
|      | Ruhe .     | • •     | •   | •   | •   | •         | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | •  | •  | 332           |
|      | Der Templ  | ler .   | • • | •   | •   | •         | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | •  | •  | 334           |
|      | Poeten .   | • •     | •   | •   | •   | •         | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | •  | •  | 337           |
| (    | Ergebung   |         | •   | •   | •   | •         | •   | •   | •    | •    | •            | •          | •         | •  | •  | 339           |

#### IIXXX

|     |       |       |     |      |     |         |     |      |     |    |           |    |    |    |   |   |   | Seite       |
|-----|-------|-------|-----|------|-----|---------|-----|------|-----|----|-----------|----|----|----|---|---|---|-------------|
|     | Abjd  | hluß  | •   | ٠    | ٠   | •       | •   | •    | •   | •  | •         | •  | •  | ٠  | ٠ | ٠ | • | <b>34</b> 0 |
|     | Die   | Harfe |     | •    | •   | •       | ٠   | •    | •   | •  | •         | •  | •  | •  | ٠ | • | • | 341         |
| Ueb | erfet | tes.  |     |      |     |         |     |      |     |    |           |    |    |    |   |   |   |             |
|     | Nach  | dem   | PC  | Ini  | ifd | jen.    | 1.  | 2.   | 3.  | 4. | <b>5.</b> | 6. | 7. | 8. | • | • | • | 345         |
|     | ,,    | ,,    | Fr  | an   | 30( | rijah ( | en. | 1.   | 2.  | 3. | •         | •  | •  | •  | • | • | • | <b>35</b> 0 |
|     | ,,    | ••    | Eı  | ngl  | iſd | hen.    | 1.  | 2.   | •   | •  | •         | •  | •  | •  | • | • | • | 352         |
|     | "     | ,,    | P   | erfi | íd  | en.     | 1.  | 2.   | 3.  | •  | •         | •  | •  | •  | • | • | • | 353         |
|     | Der   | Gärti | ier | un   | ıd  | die     | N   | acht | iga | A  | •         | •  | •  | •  | • | • | • | 354         |
|     | Aus   | Hafis | •   | •    | ٠   | •       | ٠   | •    | •   | •  | •         |    |    | ٠  | ٠ |   |   | 358         |



I.

# Loieb.

Bis 1826.

Uns treibts hinaus in Jugendjahren, Wir sollen Glück und Pein erfahren; Es wirkt in uns ein dunkler Trieb — Wir leben, dichten, ihm zu lieb; Doch alle Wünsche, alle Triebe, Berschmelzen bald in Einen: Liebe.



Neber dieses Lebens Mühen Neber des Genusses Lücke, Bimmere dir eine Brücke Aus den liebsten Melodien; Myrten bilden das Geländer Wie auch Anospen heller Rosen, Und als Schmetterlinge kosen Träume um die blüh'nden Ränder.

Iohann Maprhofer.

# Den Musen.

Mein Lied, es rauscht aus dunklen Klüsten, Es säuselt aus des Himmels Lüsten, Ums Echo kümmert es sich nicht; Es kommt doch nur aus meinem Busen Und singt in Schlummer die Medusen, Wenn ihr Gelock mein Herz umflicht.

Auf eine Weile wird es stille — Und selbst die warnende Sibylle Verkündet nichts, so lang' es tönt: So stamml' ich euch denn Dank entgegen, Ihr Göttlichen! für einen Segen, Der selbst des Menschen Loos verschönt.



### Wyra.

Auf dem Kahn, gebaut aus Jugendtrümmern, Schifft der Mann die ungewisse Bahn; Einzelne, verlorne Sterne schimmern, Ihn umathmet rings der Ocean. Die verlassen, veilchenreichen Auen Kann sein Auge nimmermehr erschauen — Fragend strebt es ins Gewölk hinan.

Antwort rollt ihm aus den schwarzen Fernen — Es erhebt sich des Orkanes Wuth, — Und, verlassen von den letzten Sternen, Tanzt das Boot auf der empörten Fluth; Leidenschaften, Todesblitze zischen, Oroh'nde Donner murren dumpf dazwischen — Ueber Bord wirft er sein liebstes Gut.

Angstdurchzittert dröhnt der morsche Nachen, Treibend übers weite, off'ne Grab — Finst're höhnende Dämonen lachen: Schöner Friede, der sich dir ergab! Und verzweifelnd greift er in die Saiten — Und des Schmerzes Melodie'n begleiten Tröstend und verklärend ihn hinab.

# Mach altheutscher Meise.

1.

Es ist bestimmt in Gottes Rath, Daß man, was man am liebsten hat, Wuß meiden; Wiewohl nichts in dem Lauf der Welt Dem Herzen, ach! so sauer fällt, Als Scheiden! ja Scheiden!

So dir geschenkt ein Knösplein was, So thu' es in ein Wasserglas, — Doch wisse: Blübt morgen dir ein Köslein auf,

Blüht morgen dir ein Röslein auf, Es welft wohl noch die Nacht darauf; Das wisse! ja wisse!

Rur mußt du mich auch recht verstehn, Ja, recht verstehn! Wenn Menschen auseinandergehn, So sagen sie: auf Wiedersehn! Ja Wiedersehn! 2

Nach Frankreich bin ich gangen,

In Wälschland war ich auch; Sie haben Sitten allerlei, Manch wunderlichen Brauch; Sie haben dieß, fie haben das -Es fehlt doch was: Nur weiß ich nicht, Was ihnen eigentlich gebricht; Die Rede will nicht recht heraus, Der Blick geht nicht vom Bergen aus, Es ist nicht wie bei uns zu Haus! Nach Deutschland bin ich kommen Burud nach manchem Jahr; D war' ich lieber blieben heim! Ich war ein rechter Narr. Und sucht wo Einer, was ihm fehlt, In weiter Welt -Glaubt ficherlich, Er ist und bleibt ein Narr wie ich; Er hat's daheim und geht hinaus, Und kommt er heim, so ruft er aus: Bu Haus nur ist man recht zu Haus!

Was einen Guten glückselig macht, Es findet sich überall, bei Tag und Nacht.

# Im Bauberthale, unfern Winz.

#### An G.

Weit, weit vom Stadtgewühle, Bom wüsten Bacchanal, Trag' ich die Schmerzgefühle In dieses stille Thal; Hier, wo nicht Späher lauschen, Die Scabiose sprießt, Wo mit des Mühlbachs Rauschen Mein Lied melodisch sließt — Hier laß mich weinen, weinen, So recht nach Wunsch und Lust, Enthüllen diesen Steinen Den Inhalt meiner Brust.

Des Aethers Blau wird trübe, Wie Rosen schimmert's drauf; Dann steigt der Stern der Liebe Am Horizont herauf; Und wie aus Ahnenzeiten Der Sage Dämmerschein, So quillt ein magisch Läuten Ins grüne Thal herein; Der stille Vollmond, labend Mit Ruhe und mit Pracht, Glänzt, während noch der Abend Aus goldnen Wellen lacht. Da denk' ich all der Lieben,
Der Lieben hier und dort —
Und fühle mich getrieben
Aus sich'rem Friedensport.
Ihr Pflanzen, grünt! und tragt nur
Der Erde Jahreszoll!
Der freie Mensch erfragt nur
Bei Menschen, was er soll.
Doch — enden die Geschicke
Den edeln Traum der Wahl:
Dann froh zu dir zurücke,
Du stilles Zauberthal!



# Buft und Beid.

Was überschwenglich Dich entzückt, Das ift vergänglich, Wird entrückt. Stürmen alle Schmerzen Auf dich ein, Wird bald im Herzen Friede senn. Rurz, fturmisch-schauernd; Leidenschaft; Still, aber dauernd; Liebesfraft. Bas schnell entsprungen -Schnell verweht's! Was Schmerz errungen, Fest besteht's! Des Menschen Leben, Wie sein Wort, Es rauschet eben, Rauschet fort: Von Ort zu Ort, in Lust und Leid, — So rauscht es fort, in Ewigkeit.

### Abendstern.

Bist du noch fern.
Dämmernder Stern,
Wie vereinsamt irrt dann mein Blick!
Slänzest nun du,
Heilige Ruh'
Auf des Freundes Geschick:
Wie befriedigt ist er da!
Denn er fühlt sich Liebe nah
Fühlt in der Brust
Wehmuth und Lust,
Fühlt ein reines Glück!

### Biebe. 1826.

Wenn dich alles, Alles im Leben verläßt, Die Hoffnung auch, Die seligbetrügende Jugendfreundin — Dann kehreft du ein In deines Busens Ernste, schlummernde Wundertiefe. Du schauest, staunest, Und fassest dich. Nicht was du verloren, Findest du wieder — Du findest mehr. Wenn du aber. Ungluckseliger, Dich selbst verlässeft, Dann irrft du betäubt, vernichtet, Durch lichtlose, ewige, Tonlose, unaussprechliche Einsamkeiten. Schwingen des Todes Rauschen ums Haupt dir.

Wir klagen, wir irren Auf Pfaden der Nacht. Die schönen Wiesen, Auf denen wir spielten, Wir sinden nie wieder dahin zurück! Die blauen Alpen, Von denen wir träumten, Wir erreichen sie ewig nie! Uns über'm Scheitel Murren Gewitter, Die Erde wankt Unter unsern Füßen; Sterne der Liebe, Die dich geleiten, Ewige Wolken Bergen sie nun.

Tiefer im Busen,
Siehe! was schimmert
Licht auf den Pfad mir?
Bist du nicht auch
Ein Stern der Liebe?
Aber ein andrer
Wie die da draußen;
Sagst mir im Tiefsten
Worte des Lebens:
Geliebt werden —
Es ist süß,
Aber es schwindet;
Selber lieben

Aus reiner Fülle — Seligkeit ist es, Göttlich lohnende dich, So lange du dauerst.



# Bied vom Wergessen.

Selig, wer den Lebensgluthen Aus bem Lethe Kühlung trinkt, Selig, wer in seinen Fluthen Für die Ewigkeit verfinkt! Manche Quelle rauscht hienieden, Rlar und trübe, kalt und heiß: Doch nur Eine sprudelt Frieden, Frieden, der nichts will noch weiß. Lag mich dieß Nepenthe nippen, Reich' mir Hades, den Potal! Muthig, luftgewohnte Lippen, Saugt euch an zum letten Mahl! Holde Schöne! sußes Wesen! Rur die Stunde ist gewiß; Benn der Freund dir lieb gewesen, So vergiß ihn, o vergiß! Mit verwandelten Gebärden Rosen wir vielleicht, mein Rind, Wenn kein Waller mehr auf Erden Beiß, daß wir gewesen find.

### Melancholie.

#### 1. Morgens.

Der Morgen weht mit zarten Lüften, Und spielt mit Gras und Blatt' und Blüth', Und haucht aus tausend süßen Düften Erinnerung in mein Gemüth.

Wie bald verweht des Lebens Morgen! Kein Frühling macht uns wieder jung; Was bleibt uns, zwischen Pein und Sorgen, Als du — als du — Erinnerung?

Momente kommen, gut und herzlich, Und man vergißt das schlimme Jahr; Ach, man gedenkt, entzückend = schmerzlich, Der Stunden, da man glücklich war!

Das Leben ist ein Kranz von Blüthen, Tief zwischen Dornen eingewebt; Kur die erringen, die sich mühten, Nur wer geweint hat, hat gelebt.



#### 2. Abends.

Einer schwanken Wiege Schaukeln, Bald darauf ein schmaler Schrein, Jest der Morgenträume Gaukeln, Jest des Abends fahler Schein.

Stetes Werden, stetes Schwinden, Alldurchschallendes Warum! Stetes Trennen und Verbinden — Frägst du, Thor? Natur bleibt stumm.

Tausend Millionen Lichter, Und die Nacht bleibt Finsterniß; Tausend Weise, tausend Dichter — Und das Unglück nur gewiß.

"Frisch! des Kummers dich entledigt! Sanfte Ruhe! heit're That!" Ach, es ist so leicht gepredigt, Wenn man nichts erfahren hat;

Nicht erfahren, daß von Schmerzen Selbst das Herz des Weltalls bricht, Daß für edle Menschenherzen Du nur Trost hast: falsch' Gedicht!

### Shakspeare.

Atlas trägt die jammerschwere Kugel Unfrer Welt auf seinen Riesenschultern, Trägt den Sack und Pack der ganzen Menschheit; Und im Tragen wälzt er sich die Rugel Ueber'm Haupt, um fie von allen Seiten Bu beschaun, fie etwa zu erleichtern, Wenn er fie am rechten Puntte faßte; -Leichter wird sie nicht! allein im Drehen Unvermerkt glitt Jahr auf Jahr hinunter; — Durch Betrachtung ward die Zeit betrogen. Und die Wunder alle, die uns Atlas Von der Kugel zu erzählen wußte! Bunder, welche dich, o Zeit! um manchen Aeon noch betrügen werden! Doch du Leihst dich willig, leihst dich gern dem hohen Manne, dem Erheiterer ber Stunden, Dem Berichonerer des Glude, dem Tröfter In getrübter Beit, bem Renner unfrer Herzen, der wohl weiß, wo's Jedem weh thut, Der für Jedes einen Balfam mitbringt, Der mit Frohen lacht, mit Duldern trauert, Dem Erlöser des Geschlechtes, der die Leiden seiner Brüder trägt und ausspricht, Dem Erzähler herrlicher Geschichten: Dem verehrten hohen, lieben Atlas.

# Sin wahres Mort. 1824.

Ein wahres Wort, es ist so selten, So selten wie ein wahrer Mann; Die Falschen lassen es nicht gelten, Das sich nicht geltend machen kann.

Ein wahres Wort scheint kühl und trocken, Das falsche gleitet leichter fort. Zwar wenn die Räder alle stocken, Da wär' es just am rechten Ort;

Doch da muß Fett her oder Eisen, Geht's nicht gelind, geht's mit Gewalt; Wenn nur zur Noth die Räder kreisen! Das wahre Wort ist längst verhallt.

Doch nun ist's mit der Kunst zu Ende; Das Holz ist morsch, der Schmied ist fort; Da stehst du nun, und ringst die Hände: Wo ist — ach wo! ein wahres Wort?



# Resignation.

Wend' ich aufs Vergang'ne Prüfend mich zurück: Trifft auf schwarz behang'ne Särge nur mein Blick.

Schau' ich in das Heute, Was gewahr' ich drin? Alles Leben deute Auf Verwandlung hin.

Unerforschter Weiten Dämmerung verschließt, Was in fernen Zeiten Mir bereitet ist.

Und so schiff' und lenk' ich Durch die Nacht dahin; Wohlgemuth bedenk' ich, Welch ein Nichts ich bin.

Laßt uns, was auch dräue,

— Weil wir das verstehn —
Ohne Furcht und Reue,
Lächelnd untergehn!



# Merlust.

Ach, wie so lachend,
Ach, wie so mild
Sah ich erwachend
Am Morgen dein Bild!
Und wie so labend,
Selig vergnügt,
Hat's mich am Abend
In Träume gewiegt!
Immer noch mein' ich,
Daß ich es habe—
Ach! und doch wein' ich
Ueber dem Grabe!



### Bebensgewinn.

#### 1826.

Zwischen Schmerz und Freuden, Leben, fließe hin! Hab' ich doch von beiden Reichlichsten Gewinn!

Gottes Schönheit seh' ich, Wie ich froh bin, ein; Holde Pflicht — versteh' ich — Soll mir Freude seyn.

Rommen dann die Schmerzen — Rommt nur immerhin! Lehrt bereitem Herzen Kraft und Menschensinn!

So, in dunkler Tage, Wie in heller, Lauf, Baut, aus Lust und Klage Sich die Weisheit auf.

Rinne, Strom des Lebens, Rinne nur so zu! Rannst doch nicht vergebens, Flücht'ge Welle, du! Liebe war am Quelle, Liebe war im Hain — Liebe wird, o Welle! Wo du landest, seyn.



# Berz.

Das seltsame, thörichte, fragende Herz, Im Glücke so bang, so glückselig im Schmerz — Was mag es nur ewig so klopfen? Es klopft, ach! nicht ewig; es bebet, es harrt, Bis das Blut in den Gängen des Lebens erstarrt, Allmählich, von Tropfen zu Tropfen.

Dann schweigt es; dann ruht es; Dämonen der Welt Sie tragen's ins Haus, das nicht Helios hellt, Das die Schatten Persephone's schwärzen; Doch die darin pochte, die selige Kraft, (Die Hülse zerstiebte) — sie hat sich entrafft, Und sliegt an das Herz aller Herzen.

---

# Beifnützung.

Unter dicht verrankten Zweigen, Wenn des Tages Klänge schweigen, Angehaucht von lauen Westen — Lesen Dichter sich am besten;

Wieder: wenn man nächtlich-leise Ausruht von des Tages Reise, Ausruht von des Tages Pflichten — Läßt es sich am besten dichten;

Aber wenn in bösen Stunden Bluten die vernarbten Wunden, Aufgeritzt vom Dorn des Lebens — Lieszt und dichtest du vergebens.



# Ø achisch.

1.

Past in wonnevollen Tagen, Neber Lust und Pein getragen, Du die Erde überschwebt? Lustdurchschauert? Darsst du's sagen? Qualberauscht? — Du hast gelebt! Hat dir's nie im Taumelschweben, Im Erlangen, Kühner-streben Selig durch die Brust gebebt? Nur der Nebermuth ist Leben! Kennst ihn nicht? — Hast nicht gelebt!

2.

Ihr müht euch fruchtlos! Was schöpft ihr Weisheit Aus dem Gefäße Der Danaiden? Ein Dithyrambos Ift unser Leben: Wir wandeln rhythmisch Ums Licht der Schönheit In heil'gen Kreisen; Die Götter sehn uns Und nicken freundlich.

# Win Bieb.

Derr Krittler spricht's, und lacht; Kritik ist bald verklungen,
So bald fast als gemacht!
Ein Lied, das ungezwungen
Mit ächten Frohsinns Macht
Ertönt von wackern Zungen,
Hat Manches angefacht,
Was Krittler nie erschwungen,
Was Krittler nie erschwungen,
Was Krittler nie erbacht;
Und ist's nur ächt entsprungen,
So habt es wohl in Acht;
Dann sen es frisch gesungen,
Und Krittler ausgelacht!



# Mein und Biebe.

Ein Gläschen Wein ist gar so gut; Und wie's dem Herzen wonnig thut! Durch den charmanten Rosenstor Kommt Einem alles rosig vor.

Dazu ein Pfeischen, das gut brennt: Das wäre so dein Element! Warum denn nicht? Es schäme sich Der Gleißner deß, und gräme sich!

Doch hat das alles keinen Sinn, Wenn ich allein am Tischchen bin; Ich bin nur ich; ich brauch' als du Ein liebes Kind doch auch dazu:

Ein herzig's, das mit trinkt und lacht, Und mir geheime Zeichen macht; Allein hat's Trinken kein Gewicht; Wozu denn das? Das mag ich nicht!



### Regelspiel.

Den Werfer soll der Wurf erproben! Kraft und Gewandtheit lenkt das Spiel; Ift nur die Kugel gut geschoben, So kommt sie sicherlich ans Ziel.

"Allein, wird auch das Glück erhandelt? Die Bahn ist holprig, sandig, feucht;" Auch gut! so heißt es: angewandelt! Der nächste Schub gelingt vielleicht.

Ein "Pah!" den Recensentenslegeln! Man macht nicht immer alle neun; Es werden doch von allen Regeln Am End' ein paar getroffen sein!

Und Bruder! den erschobnen Gulden, Den trage du mir nicht nach Haus! Soll man den Ruf vergebens dulden, Ein Taugenichts zu seyn? — Trink' aus!



### Mauchlied.

Lost uns unsre Pfeisen stopfen! Alles in der Welt ist Rauch; Herzen, die vor Wonne klopfen, Bange Herzen, sind es auch.

In den lieben blauen Wölkchen Blasen wir die Grissen weg; Sind wir doch ein eignes Völkchen, Ohne Arbeit, ohne Zweck;

Hören nicht des Mißmuths Flüstern, Der nur fern von Rauchern schleicht; Hören bloß der Blätter Knistern, Wie das Feuer durch sie streicht;

Riechen nicht, wie weis're Männer, Schon von fern Verrätherluft; Riechen nur als Kräuterkenner, Unsers lieben Krautes Duft.

Unfre Feinde müssen weichen, Dampf und Qualm sind unser Schutz, Unser Trost bei bösen Streichen Ist: auch wir sind nicht viel nut Drum die Götter zu versöhnen, Zündet ihnen Opfer an! Zwischen des Gesanges Tönen Dampft mit Andacht himmelan!



# Ermunterung.

Es flattern, ach! des Frühlings Bilder Wie seine Schwalben, uns vorbei; Die Stürme blasen wild und wilder, Wir merken, daß es Winter sep.

Allein das Frühjahr im Gemüthe Bewahrt mich vor des Winters Frost! Wie herrlich, wenn des Scherzes Blüte Verjüngend aus dem Schnee noch sproßt!

Ich weiß auf Erden nichts Erhabner's Als einen heitern alten Mann, Der, ohne Groll und Aerger, Rabners Und Börne's Bücher lesen kann;

Der, trotz der Allgemeinen Zeitung, Sein Pfeischen ganz behaglich schmaucht, Und, im Gewirr der Welt, zur Leitung Nur einen Blick nach Innen braucht.

Doch wer als Mann den Scherz entfernt hat, Er findet ihn im Alter schwer: Ihr wißt, was Hänschen nicht gelernt hat, Das lernet Hans dann nimmermehr.

#### Baben.

Verstand, um klug zu unterscheiden, Vernunft, das All in Eins zu sassen, Leichtsinn für unbesiegbar Leiden, Muth, wenn sich Qualen zwingen lassen, Sinn für den Stoff des Glücks im Leben, Und Phantasie, ihm Form zu geben: Fürwahr! ein solch halb Duzend Gaben Schafft' ich mir ohne weitres an; Könnt ich sie je beisammen haben, Schien' ich mir ein gemachter Mann!



# Weierabend

Brüder, horcht! das Glöcklein klang Uns zum Feierabend; Wenn den Braven Schweiß durchdrang, Kommt die Ruhe labend.

Wer da leere Halme drischt, Bleibe stets geschäftig; Wen die kräft'ge That erfrischt, Raste, aber kräftig!

Raste im Genossenchor, Freu' sich des Gelungnen — Schwinge sein Glas mit empor Zu emporgeschwungnen!

Edle Herzen öffnen sich Zwischen wackern Scherzen, Offenbaren brüderlich Hoffnungen wie Schmerzen.

Nur der Falsche schließt sich aus, Mit gelähmtem Muthe; Singt ihn frisch und froh nach Haus, — Daß er brav sich spute! Halt! wer wandelt dort entlang Weg von unsern Chören? Dämpfet, Freunde! den Gesang, Daß wir ihn nicht stören!

Was der Arme eingebüßt, Wir ersetzen's nimmer! Seine Bahnen übergießt Keiner Hoffnung Schimmer.

Bringt ihm ungesehn dieß Glas: Lindr' ihm Gott den Kummer! — Nun den Abschiedstrunk, mit Maß, Dann zum süßen Schlummer!

Stoßet an; den Thätigen! Denen, die da leiden! Allen soll es wohl ergehn! Und so laßt uns scheiden.

# Bögelwanderung.

Mun der Herbst ift kommen, Nun fliegen wir fort In füdliche Lande, -Wie fröhlich ist's dort! Run der Abend ift kommen, So brechen wir auf, Vor Gevern zu schützen Den nächtlichen Lauf. Der Staar und die Wachtel Probiren das Gluck, Es bleibet vom Buchfint' Das Männlein zurück. Hoch trägt sich die Schwalbe Auf herbstlichem Wind; Nach Süden, nach Süden! Ihr Kinder, geschwind! Ihr Gatten, ihr Brüder, Lebt wohl, die ihr bleibt! Wir kommen erft wieder. Wenn die Anospe treibt.

Es wandern die Bögel, Die leichten, so gern; Es wandern die Freuden, Es wandert der Stern;

Es wandern die Leiden, Die flüchtigen auch: Es ift so das Wandern Nun einmal der Brauch! Der Staar und die Bachtel Versuchen das Glud -Und, fauler Geselle! Und du bleibst zurud? Balloh! die noch schlafen, Von Träumen frisch auf! Mit Strahlen Aurorens Beginnt mir den Lauf. Im Schlafe wird Reinem Die Palme des Siegs: Wohlauf denn! so rühr' dich! Das Ziel winkt - erflieg's!

# Anterm Mandern.

Sieh nur: sie hätscheln sich, schelten sich Freunde, Flüchte mit uns aus der schalen Gemeinde! Unter Vernünstigen, träftig Sesinnten Wirst du veredelt dich wiedersinden.
Innig beisammen, und trennten sie Welten — Was Einer ist und kann, lassen sie gelten; Bei der Begegnung, unter dem Wandern, Stärket sich herzlich Einer am Andern, Selten durch Worte, öfter durch Thaten — Jeder will helsen, Keiner wird rathen.
"Bruder, was schafst du?" "Ach, ich bin müde!" — "Gut! so ersäuf dich! drunten ist Friede." Run ja, ich schasse school! Slückliche Reise!

# In Möthen zu singen.

Larifari heißt das Wort, Welches mich am tiefsten tröstet, Wenn der Böse meine Seele Auf dem Rost des Kummers röstet.

Fiel denn meines Aug's Gewässer, Als ich laut mein Elend klagte? Als ich Larifari sagte: Seht! da ward's auf einmal besser.

Wort des Segens, Wort der Liebe! Linderndes das Lebensjoch! Wenn dem Menschen nichts mehr bliebe, Bleibt ihm Larifari noch!

Was kein Dichter je beschrieben, Unsern Jammer, Angst und Graus, Unser Leben, Hoffen, Lieben — Larifari drückt es aus.

Darum, wenn das arme Herz Reue, Qual und Sorge pressen, Wend' es sich im stummen Schmerz An das große Larifari!



# Flug.

Vasse, Seele, nun die Zügel! Deiner Herrlichkeit gedenke — Blicke nicht auf Au' und Hügel — Stumm vorüber, vorwärts lenke!

Stürzt auch rechts und links vom Wagen Manches Kleinod, Göttergabe — Mag es stürzen! Freude tragen Wird's dem Keuchenden am Stabe.

Der dir folgt, der mit Entsetzen Schaut den Sturmflug deiner Rosse: Laß ihn schauend sich ergößen; Auf! Du bist nicht sein Genosse.

Icarus versiel den Wogen, Phaëtons Geschick, wir kennen's! Du, Ixion! wardst betrogen In der Wollust des Entbrennens;

Und der Schwächling hört's mit Beben! Wir, Genossen! glühn und streben: Was auch dunkle Parzen weben, Leben wagen wir fürs Leben!

# Spruch.

Beachte forgsam Alles, Die Welt wie das Gebicht. Den Beisen, wenn er schweigt, und Den Thoren, wenn er spricht. Des Menschen Aug' verträgt nicht Das ungetrübte Licht. Und ohne Träumen hätte Das Wachen fein Gewicht. Erkenne, was dir wurde. Woran es dir gebricht! Bas Belt und Stunde fordern, Vollbring's und zaubre nicht! Wer sinnt und finnt und zögert, Bleibt trot dem Sinn ein Wicht -Den nenn' ich einen Belben, Der, wenn er fällt, noch ficht. Verschließ in Groll bein Berg nicht, Es liebe, bis es bricht; Erinn're dich und hoffe! Vergiß und fürchte nicht!

# Weschauung.

Vom eklen Spiel des Tags ermüdet, Von stiller Einsamkeit umfriedet, Senk' ich das Haupt in ernster Lust, Melancholie! an deine Brust.

Du, Leben! bist das Schlangenbild: Wer es beschaute, ward gesund; Du bist die Sphinz: wer sie enthüllt, Ihn stürzt sie in den Opserschlund.

So laß mich denn, in finst'rer Stunde, Mich in dein grau'nvoll Wort versenken, Und männlich sinnend, jede Wunde, Die du uns grausam schlägst, bedenken.

Sie sep'n geöffnet — mag es bluten! Der tiese, ungeheure Schauer, Die große, rettungslose Trauer, Sie sollen furchtbar mich ermuthen.

Der Schwache kehrt den Blick vom Ziel— Ich zitt're nicht, der Würfel siel: Nun mag es donnern, mag es nachten! Ich will mit stummem Muth betrachten.

# Am Malde.

Menn der Geknechtete, Schnöde Geächtete Schonungslos rechtete, Wenn er den Glauben ließ, Liebeswort von sich stieß, Troft in die Lüfte blies — Wer von euch richtet ihn? Kraß ist der Thierheit Beil, Zwiespalt der Menschheit Theil: Geht hin, und schlichtet ihn! Beilige Lufte! Dant! Wer eure Düfte trank, Spurt, wie das Staubgewand Tief in die Grufte sant -Und, wie die Welt verschwand, Ahnt er ein Glaubensland. Geister, sie suchen ihn, Rauschen durch Buchen hin, Höhnen, zu Sturm geballt, Menschlicher Wurmgewalt: Edlem Gemüth verwandt, Eng ins Geflüft verbannt, Welle, dich kräuseln sie — Liebevoll fäuseln sie Hoffnungslos Müden 'Ruh', Freiheit und Frieden zu!

# Mamben.

#### I.

## 1. Vom Berge.

Euch reinsten, unvergeklichen Genüffen, Genüffen der Natur ein Weiheblatt! Der Lebenswallfahrt denk' ich: im Beginn Reißt Traumeskraft den Pilger hin; da fturm' es! Was kummert's ihn, wenn's um die Füße stäubt, In gern entblößten Locken wühlt? Dorthin! Dorthin! Was Abgrund, Berg und Strom! — Und hoch Und höher geht's. Er schwindelt. Der Genoffe Reicht treu den Arm. — Wenn nun die ferne Welt Bu seinen Füßen ruht, wenn er zurück Auf alle Schluchten blickt, die ihn beengt, Wenn Aether, Freiheit spendender, ihn labt -Da rastet er. Es ist ein Augenblick! Auf! einen Scheidegruß! und nun hinab! Bleibt er doch ewig in der Tiefe nicht: Er weiß nun, daß es Gipfel gibt! -- Du sprachst's, Und unser Blick fiel auf Ruinen, die Ein still verwitterndes Geröll beständig Den Berg hinab an schroffe Ufer sandten, Wo sie des Stromes schlummerlose Wogen Berbröckelnd, lösend, in die Ferne spülten.

## 2. Maria - Bell.

Bergebens sucht ihr auf bestaubtem Heerweg, Mit muß'ger Eil', in Kutschenpolstern träumend, Bas euch entflieht. Der raube Pilger bort, Auf knotigem, gespittem Stabe, kuhn Von Fels zu Fels die Schwindelhohe fuchend -Der eurem Aug' jest fern und ferner schwankt, Bis ihr ihn gang verliert — nie wendet er Den Ablerblick nach euch; nie nach den Stegen, Die er verließ, zurud; ein rauh Gewand Umhüllt der Glieder ruhelose Rraft -Der Abend, der dich drunten schon umfängt, Glüht ihm ein feierlich Willfommen zu; Und während du, vom Nichtsthun dumpf erschlafft, In enger Stube schalen Träumen fröhnst, Glänzt ihm des Vollmonds friedenreiches Blau Gewährung seiner tiefften Bunsche zu.

## 3. Lafing = Fall.

Sieh hier ein großes Leben! Dunkel brauf't's Aus ernft geheimnisvoller Schlunde Racht, Sturzt fich auf Klippen bin, umwallt fie spielend, So lang der Sonne Bild sein Berg durchzittert, Saust fturmischer darauf, wenn Regenguffe Die Brandung schwellen, daß des Lichtes Pracht Sich über ihm, nur noch im Schaume, malt, Und donnert raftlos, Strom auf Strome gießend, Der Tiefe zu, die ewig fort verschlingt. Wir wandern weiter: und nun wird es still, Ein fanft begrüntes Alpenthal umschließt uns. Aus finst'rer Schlucht wälzt edel ruhevoll Ein Strom sein filbernes Gewässer her: Der blaue himmel schläft in seinem Schoß, Der Erde Bluthenwelt bewacht das Ufer; Raum glaubst du mir, wenn ich dir sage: Dieß Sind die Gewässer, die da oben lärmten. Ein grüner See nimmt jest die Fluthen auf, Die, ungemischt, durch seine Wellen fließen, Von Strom zu Strom, dem Oceane zu.

## 4. Höllthal.

Dann sind wir hingelangt? ist das noch Welt?

Dann sind es ihre Marken: Hier beginnt,

Was nur das Schweigen nennt. Ein Todeshauch.

Weht über starr Gebild. Der Schritt versagt.

Es scheint der Seele Puls zu stocken. Reck,

Des Jägers höhnend, schaut der Geier dich

Aus seinem Neste an. Der ruß'ge Köhler

Geht stumm vorbei, und grüßt dich nicht. Der Schritt Hallt einsam hell von Fels zu Felsen wieder.

Mit jeder Krümmung wird es trauriger.

Hier fühlst du dich allein. Nun merk' es recht,

Und präge tief das Bild in dein Gemüth!

Ein leises Murmeln stört nicht dein Betrachten:

Es ist der Lethe, der das Thal durchrinnt.

## 5. Pernis.

Mich nimmt die hold beschränkte Kammer auf, Mit Bäter=Hausrath ländlich ausgeschmückt; Das Rad der Spinnenden schnurrt Schlummermährchen. Der Bauern spät Geplauder brummt herüber. Erquickungsschlaf deckt den Ermüdeten, Bis schon ein Strahl durch's kleine Fenster grüßt. Nun richt' ich mich aus Federn blinzelnd auf, Das Aug' zur Deffnung wendend. Welch' ein Morgen! Ein heilig Dunkel deckt der Alpen Schoß, Und ihre Häupter röthen gold'ne Wälder.

### II.

## 6. Pofa.

Du träumst so schön. Dir dünkt die Welt so gut, Weil du es bist. Du öffnest deinen Busen, So treu, so warm, so groß: es hätte drinn Die ganze Menschheit Raum. O schließ' ihn wieder! Mir ist, als säh' ich schon den Pfeil gelegt, Der auf ihn zielt. Die Welt erträgt es nicht, Daß man sie liebend wähnt, die giftdurchdrungne; Ach! liebst du zweisach, wird sie zweisach hassen: Sie schlingt den Arm um dich; du mußt erblassen.

## 7. Samlet.

Du träumst so schwer. Die Welt dünkt dir so schlimm; Sie ift es nicht. Wach' auf', ermanne dich! Du schließest beinen Busen, du vergrabst In seine unnahbaren Schlünde, was Du nicht vergraben solltest, was du laut Dit Weltgerichts-Posaune kunden sollteft, Daß Berge wankten, und in ihren Trümmern Die Schuldigen begrüben. Doch du scharrft, Wie grausen Unheilszunder, in das Mark Der Bruft das tödtliche Geheimniß ein; Da kocht es nun, da gährt's und waltet leise, Mit gräßlich um fich greifender Gewalt, Recht wie das Gift, das heimlich aus dem Innern Den edlen Bau des Körpers untergräbt; Noch ahnst du nichts, noch träumst du wachend fort — Da nachtet's dir vor'm Blick; es ist vorbei. Die Deinen stehn um beinen Sarg und jammern: Batt' er durch Hilfsruf fich geoffenbaret -Er war' gerettet, und wir waren's mit! Dieß ift die Welt. Wer ihr vom Antlit kuhn Die Larve reißt, wird siegen, und wird leben; Doch wer, wie du, den Gram in sich versenkt, Denkt, daß er ftirbt, und stirbt indem er's denkt.

## 8. Ergebniffe.

Seschichtlich bein Erlebtes überfinnend, Merkft du: Dein Kern ift in dem Kern des Alls. Vom Mai der Kindheit, durch der Jugend Schwule, Bis zu dem Herbst wehmuthiger Betrachtung Schlingt fich ein zarter Faden bindend her, Der beinem Auge nicht entgeht. Er eint, Was unvereinbar schien. Denn, wie im All, So ift im Menschen ein Geset, das ausgleicht. Bersuch's ein Richts zu senn! Du bleibst doch Kraft, Und wirkst; benn nichts im Ganzen ift ein Nichts. Versuch' es, mehr als Mensch zu senn; set' dich Dem Ganzen gleich! Freund! es verdaut dich doch. Und läßt dir nichts, als eben Dich. Was lebt, Es lebt im wechselnden Triumph der Kräfte — Von Stufe wächs't zu Stufe der Contraft; Je höher das Geschöpf, je edler selbst Der Mensch, es scheint sich desto mehr in ihm Ru widersprechen. Und was hat in dir Den Kampf geschlichtet? sprich' es aus: die Liebe! Sie gab dem Geifte Schwung, ein Bild dem Bergen, Dem Denken Leben, Milde dem Empfinden; Sie gab zum Fußen eine reiche Erde, Bum Wiederaufblick einen himmel dir!

#### 9. Liebe.

Berweile hier, und wiederhole dir's!

Ift's doch des ewigen Berweilens werth —

D könnte man's lebendig wiederholen!

Da wardst du Mensch, als Liebe dich berührte.

Als noch die Welt, ein graues Räthselknäuel,

In deiner Hand lag, ekel zu entwirren,

Die Zukunft, kalt und wüst und farbenlos,

Ein Nebelmeer, um deine Brust sich legte:

Wie war dir da! wie zog die Seele damals

Mit ihren Wünschen, ihren Kräften allen

Sich in ein selbstgenügsam Nichts zusammen!

Du dachtest dir das Leben so. Da traf

Der schöpferische Strahl auch deine Mitte:

Du wardst gelöst, und deine Zweige blühten,

Und deine Frucht reift Ewigkeiten zu.



# Am Garten.

### Lucia.

Schon wird es Abend. In erhabner Ruh'
Neigt sich die Sonne schon dem Meere zu;
Und eh' sie noch die Strahlenbahn vollendet,
Wird uns der Erstlingssohn der Nacht gesendet;
Ihm folgt der Brüder dämmernde Begleitung,
Dem ernsten Geist zu schöner, tieser Deutung.
Wie glücklich, Otto! sind wir. Wir verstehn,
Was Tausende mit offnem Aug' nicht sehn:
Des Waldes Pracht, die Herrlichkeit der Flur,
Das stille Schaffen liebender Natur —
Die Liebe fühlt, die Liebe fast es nur.

#### Dtto.

Wie glücklich sind wir! All mein Dürsten stillt Das Labsal, das mir in dem Worte quillt: Wir lieben uns! Wir fühlen Lust und Schmerzen Wit doppelten und mit vereinten Herzen.

Lucia.

Und nun ein Drittes noch!

Dtto.

Ein starkes, mahres!

## Lucia.

Doch, wenn's das alte blieb, ein unzähmbares. Ich seh' ihn noch, wie er, ein trop'ger Knabe, Sich eigensinnig in sich selbst verschließt, Und jede Gunst verschmäht und jede Gabe, Die dankbar froh ein sanftres Herz genießt — Weil seine Wünsche, fern von Jugendspielen, Schon früh nach ernstern, seltnen Gütern zielen.

#### Otto.

Ob er wohl noch des frohen Otto denkt, Dem Walther's Bild noch stets vor Augen schwebt? Lucia.

Was einmal sich in seine Brust gesenkt, Ruht wie die Perle, die das Meer begräbt.

#### Otto.

Und wenn er durch die Schwester nun den Freund Sich neu verbunden, sich verwandt empfindet — Lucia.

Vielleicht, daß er dann zweifach sich uns eint — Vielleicht, daß ihn ein drittes Band auch bindet!

## Otto.

D könnt' er lieben!

### Lucia.

Und wie könnt' er's nicht? Er, mit dem kräft'gen, wunderbaren Herzen!

### Otto.

Ach! jener liebt nur, dem in Wonneschmerzen Das zarte Herz vor süßer Wehmuth bricht.

### Lucia.

Ein schwaches Herz bleibt nicht am andern hangen. Dtto.

Ein starkes Herz gibt sich nicht gern gefangen.

## Lucia.

Db stark, ob schwach, zum Glühen und zum Lieben Wird ein Herz wie das andere getrieben.

Das Herz, das erst auf strenge Kraft gepocht,
Wird nur zu bald! durch Treue unterjocht —

Und jenes weiche, erst so zart empsindlich,
Es hat gewählt — nun ist's unüberwindlich.

Denn ächte Liebe schwächt nicht, sondern stärkt —

Doch sieh! indem wir plaudern, unvermerkt
Hat Stern auf Stern im Blauen sich entzündet:
Run horche schweigend, was die Racht verkündet!



# Im Bochgebirge.

1.

Wo Köhren rauschen, Buchen flüstern, Der Waldstrom ernst hinunterbraus't An Bloden, die den Pag verdüftern, Der Katarakt in Schäumen saus't, Wo nur der fühne Waidmann geht, Nur Köhlers Butte einsam steht, Und über's Bild der Dede hin Die Schatten duftrer Wolfen ziehn -Da fühlst du dich! nicht dich allein — Es ift ein ungetheiltes Senn: Natur in dir, dich in Natur, Bift du auf wundersamer Spur. Wie voll, wie sprechend ift es hier! Es neiget sich dein Gott zu dir — Das Fremde, Aufgedrungne fällt, Du bift mit bir in beiner Welt.

Dieses Bild, bewahr' es treu In der Arche deines Innern: Sollst im Menscheneinerlei Dich gestärkt daran erinnern. 2.

Dumpf saus't es durch die Wälder, Todt liegt die weite Flur — Es weint auf Wies und Felder Die trauernde Natur. Dein Lenz ist auch vergangen — Wer bringt ihn dir zurück? Dich triebe das Verlangen, Dich fesselt das Geschick. Was soll da weiter werden? Dasselbe, was da war. Das Daseyn wird auf Erden Dem Sterblichen nicht klar.

3.

Db sich auch der ahnungsvollen Wolken Heer da drüben thürmt, Ob die Donner näher rollen, Hier empsind' ich mich beschirmt.

Von der Föhren Grün umgittert, Von dem Harzgedüft umwittert, Schau' ich nieder auf das Thal, Während hier der falbe Strahl Kaum durch düstre Nadeln zittert. Stumm genießend zieht die Heerde Noch am Fluß der Weide nach, Landmann furcht die braune Erde Noch mit hoffender Geberde, Waidmann klatscht die Echo wach.

Aber Schatten über Feldern Künden schon von jenen Wäldern Der Gewölke stillen Zug; Hoher Fichten Aeste knattern, Und der Krähen Schwärme flattern Tiefer mit geschrecktem Flug;

Und des Waldstroms Wellen rauschen Wie geängstigt lauter auf, Lisveln, kehren wieder, lauschen, Und beschleunigen den Lauf.

Laß die ganze Schöpfung fliehen, Aber Mensch! beharre du; Wie die Wetter nahen, ziehen, Schaue mit Ergebung zu.

Manchmal senkt der Vater gnädig Seines Auges Huld auf dich — Fühlst dich aller Fesseln ledig — Des Geschlechtes Fluch entwich. Sieh nur, wie die sinstern Massen Ihre Züge nordwärts lenken, Deinen Bergen Freiheit lassen — Den verehrten, stummen, weisen, Wundersamen Schöpfungs-Greisen.

### 4.

Des Mittags Hipe war verglüht. Das Thal Erquickte sich an abendlichen Düften; Es wiegte sich der goldne Scheidestrahl Auf Zweigen, lind bewegt von zarten Lüften.

So schlägt das Leben auf in Purpurstammen, Des Ruhm's, der Liebe Perlen sprüht's um sich; Und kaum genießest du, da schlägt um dich Die alte Nacht das Faltenkleid zusammen.

### 5.

Das ist denn doch der schönste Punkt!— Wo die Natur von allen Seiten, Aus trauten Nähn, erhabnen Weiten, Sich mit der Allmacht Gürtel schmückend, Dem Menschen groß entgegenprunkt, Als wollte sie dem Armen sagen: Nun reime zu! Du bist geschlagen. 6.

"Dicht vom Felsen eingeschlossen, Wo die stillen Bächlein gehn, Wo die dunklen Weiden sprossen, Wünsch' ich bald mein Grab zu sehn "

Unders spricht es mir im Innern, Bon derselben Welt umgeben; Stille Hoffnung, hold Erinnern

Lispeln mir: "Hier sollst du leben!

Sieh' nur, wie ein innres Werde Grünend selbst dem Fels entquillt; Weile gern auf froher Erde, Deren Brust von Leben schwillt!"

Und so sag' ich's, wie ich's fühle: Im erbärmlichen Gewühle, Wo nur Schiefheit gilt und Schein, Wird die Seele manchmal müde —

Unten — denkt sie — wäre Friede! Aber hier, wo Segensfülle Buchert in erhabner Stille, Hier erquickt es mich: zu seyn!

9.

Noch immer ruht der Geist dort oben! Des Thales Reiz lockt ihn vergebens; Da drunten schwillt die Fluth des Lebens, Die Freiheit und das Glück sind droben; Als Düfte lagern sie auf bunten Heilsamen Alpenkräutern sich: Sie labten, da du klommst, auch dich; Für Nebel hältst du sie von unten.

### 10.

Ein schuldlos kräftiges Geschlecht Von Urgebirgen eingeschlossen, Der Fichten würdige Genossen, Von Wahn und Buße ungeschwächt;

In weitzerstreuten braunen Hütten, Von Felskolossen halb verdeckt, Auf die von ew'gem Sturm geschreckt Bergquellen ihre Perlen schütten;

Der Wurzeln rauh verschürzte Anoten, Von feuchten Moosen dicht begrünt, Wohin sich kaum der Mensch erkühnt — Nur ihr, thauschwangre Himmelsboten! Wohin, von ferne nur, der Rauch Der Meiler, und der Mühle Takt Sich mischen in des Aethers Hauch, Und einsam groß die Klippe ragt;

Hier sind die dichterischen Zeilen Ein bloßes Schlagwort dem Gedächtniß: Du wirst mit süßem Schmerz dabei verweilen: Es war! — das ist der Seligkeit Vermächtniß.

### 11.

Ich kam heraus, um schweigend zu genießen, Doch mir gelingt bas Schweigen nicht; Wie foll ich das Gefühl verschließen, Das durch des Busens Schranken bricht, Wo Strom und Forst so mächtig spricht? Ihr, die ihr mühsam schale Reime Aus dem verdorrten Riele preßt, Und fie mit fühlen Wipes Leime Bur Aetung fiecher Gafte näßt Bas gabt ihr mir für die Empfindung, Die jest, ein Waldstrom, in mir schwillt, Und in der Rhythmen kühner Ründung Aus übervoller Seele quillt? Der Träume feenhafter Chor, Die Fülle wechselnder Gestalten, Der Hochgedanken ernstes Walten —

Sie drängen fordernd sich hervor;
Ich lausche staunend dem Entfalten — Denn wer vermöchte sie zu halten?
Was mir der Fels, die Welle klagen,
Dem Blatte muß ich's wiedersagen:
Ich sorge wenig um das Wie —
Und dieses Muß ist Poesie.

#### 12.

Schönen Lebens-Frühlings Blüthe, Angedenken aus den Bergen! Ewig theuer dem Gemüthe, Sollst du dich der Welt verbergen; Dennoch strömst du aus in Liedern, Meinem Herzen zum Gewinn; Host, ihr Klänge! kein Erwiedern — Aber tönet immerhin!

## 13.

Sie tönten fort, die lieben Lieder, Die Jugend brachten sie nicht wieder — Doch Dank sen dem, der sie bescheert: Erinnerung ist auch was werth!

# . Mus dem Mften.

## 1. Dichelalebbin-Rumi.

Was schlägt aus träumerischen Fernen Wie Aeols-Klänge an dieß Ohr? Was trägt zu wundervollen Sternen Ein längst vereinsamt Herz empor?

Der Himmel glänzt, Planeten rauschen, Man spürt die Pulse der Natur; Die Geister meines Lebens lauschen, Sie merken ihres Ursprungs Spur.

Es ist kein Träumen, ist kein Denken, Ist kein Gefühl, das steigt und fällt — Rennt es ein mystisches Versenken In's liebevolle Herz der Welt.

Es birgt sich nicht den Schmerz, zu schwinden, Der höchsten Liebe tief gewiß — Gewiß, sie dann auch noch zu finden, Wann schon des Daseyns Kleid zerriß.

### 2. Saabi.

Neberwindest du auch Schmerzen, Wähne nicht, es sen gethan! Das Geschick, es sindet Bahn Zwischen Munterkeit und Scherzen Hüte dich vor diesen!

Was dir eigen, auszumerzen, Glaube mir, es wird mißlingen; Eigne Schwungkraft muß verschmerzen, Wer's versucht mit fremden Schwingen; Hüte dich vor diesen!

Flackernder als glüh'nde Kerzen, Lockender, vergänglicher — Als das Weltmeer fluthender, Tiefer noch find Weiberherzen; Hüte dich vor diesen!

Die Erfahrenen, die Dichter, Predigen seit langen Jahren; Doch die Welt folgt nur erpichter Jenen, welche nichts erfahren; Hüte, hüte dich vor diesen!

Hoffe, liebe, glaube, wage! Sinne, dulde für und für! Freue dich der zwanzig Tage — Aber hüte dich vor dir!

## 3. Omar Chiam.

Lehre heischt man vom Gedicht, Schmeichelei darneben; Leider kann's nicht Unterricht, Nicht Behagen geben.

Denn ein Lied ist so ein Ding, Das nur für sich selbst lebt; Schätze schätzt man nicht gering, Wenn man sie erst selbst hebt.

Eins, in Gottes Namen, Freund! Kann ich dir vertrauen: Nichts belacht und nichts beweint, Emsig um dich schauen!

Muthig vorwärts in's Geschick: Wolken sind Geschicke! Trenne sie mit klarem Blick: Sey's auf Augenblicke!

Was einmal vorüber geht, Bester Freund! das hält nicht; Und wer keinen Spaß versteht, Der versteht die Welt nicht.

## 4. Safis.

Daß ich deine Schönheit liebe, Irrthum hat man das genannt, Und der zarteste der Triebe Ward zum Laster hingebannt.

Irrthum! was ist Irrthum? Nennen Will ich euch die rechte Spur: Irrthum ist es, zu verkennen Das Begehren der Natur.

Laster! was ist Laster? Richtet Auch hierüber die Natur? Ja, sie richtet; und sie schlichtet: Mangel ist's an Liebe nur.

Fragt das Alter, fragt die Jugend, Was denn Irrthum, Wahrheit sep? Seine Laster, ihre Tugend Sind so ziemlich einerlei.

# 5. Dicaim.

Sedem darfst du nicht, Oschaim, Schmerzen klagen; Klag' sie Jenen, die sie im' Herzen tragen. Denn die Liebe nur versteht Liebeszeichen; Mein Ziel wird, wer mit mir geht, Mit erreichen.

## 6. Ferhad.

Will den Stein zum Bildniß hauen, Nimmer müde, für und für; Einmal werd' ich sie doch schauen, Einmal komm' ich doch zu ihr!

Weh! ich fühl's; ich fühl's mit Grauen— Einmal werd' ich müssen ruhn: Meinen Leichnam wird sie schauen In dem Berge Bisutun.

Mag sie dann mit Thränen schauen, Wie ich liebte! es genügt; Und so laßt mich rastlos hauen, Bis der Stein ihr Bildniß lügt.

### 7. Medschnun.

Laß mich nicht der Flamme wehren, Wenn sie ewig mich umsließt, Laß mich hastig, hastig zehren, Wenn die Kost vergänglich ist!

Laß mich hüten, mich verehren, Was ich nicht besiegen kann; Ich verschwende im Entbehren, Was mich tödtet, bet' ich an.

Kenntet ihr der Wüste Schwüle — Selig prieset ihr Medschnun! In des Wahnsinns Schatten-Kühle, Die ihn deckt, ist's gut zu ruhn!

### 8. Juffuf.

Neigung läßt sich nicht erzwingen, Nicht gebieten läßt sie sich; Als du zuzogst deine Schlingen, Arme! da verlorst du mich.

Doch was höh're Mächte wollten, Es geschah; was sorgtest du? Jahr auf Jahre, sie verrollten — Dieses Herz, es siel dir zu.

Floß bis jett in Liebestrauer Dein verweintes Leben hin — Nun, so fühl's mit Wonneschauer: Daß ich dein — auf ewig bin.

### 9. Istenber.

Schlummre du auf Purpursigen, Schlummre tief und süß, Darah! Träume, wähne zu besigen — Wachst du auf, ist nichts mehr da.

Feinde sind auf allen Seiten, Fest steht Niemand als der Held — Denn ein ewiges Erstreiten Ist das Leben in der Welt.

Ein Erstreiten, ein Erjagen; Frägst du wessen? frage nicht, Bis die Pulse leiser schlagen, Und des Auges Schimmer bricht.

### 10. Der Parfe; bes Morgens.

Ich grüße dich, du Wesen-Amme! Bild deß, der seyn wird, ist und war; Mein Opfer sey die reine Flamme, Die reine Erde mein Altar.

So wend' ich betend mich nach Osten, Dem Lichte dank' ich, was ich bin; Vom Flammenurquell durft' ich kosten, Ein Tropfen reicht für's Leben hin.

Und Pflanzen auch, die sein bedürfen, Sie ranken sich zu mir heran: Ich lasse sie am Tropfen schlürfen, Sie sehn mit stillem Dank mich an.

Du aber, selig, wandelst weiter, Theilst Jedem mit, was Jedem frommt; Aus Sturmgewölken ewig heiter, Du wandelst, bis der Abend kommt.

Er kommt! du sammelst deine Gluthen Für deine andern Kinder ein, — Und sendest, um uns zu ermuthen, Uns Sterne durch die Nacht herein. Vor allen ehren wir den Einen: Den ernsten Deuter deiner Bahn; Du scheidest: er beginnt zu scheinen; Er schwindet hin: du kömmst heran.

Am Tage finden die Gefühle Im Segen deiner Strahlen Ruh'; Sie wenden in der Nächte Kühle Sich dem Gestirn des Trostes zu.

Vermittelnd zwischen Sonn' und Erden, Dich Zoroaster stellt es dar: Es ist wie du; laß mich es werden: Ermuthend, leuchtend, heiter, klar.

Also betet still der Parse. Und der Moslim, stolz ver= achtend, Geht vorüber. Jener aber lächelt liebvoll, ihn betrach= tend.

### 11. Zendavesta.

Seid gesegnet, Nachtgeschlechter! Eingeweihte, Lichtessöhne, Seid gesegnet! — Die mich gläubig Einst umgaben, die in meinem Namen fühn fich Brüber nannten, Von den Völkern nicht geduldet, Irren fie verkannt auf Erden. Meine Bücher aber ließ ich, Schöpfungegeist im Wortgebilbe, Ahnenden zur Sinnesbeutung, Wirkenden zum Troft zurück. Auch das Tagsgeftirn, es leuchtet, Euch wie mir, Symbol des Höchsten — Und der Stern des Aufgangs dämmert, Licht vermittelnd, euch hernieder; Erde, fie bedarf der Reinheit, Die gereinigte der Pflanzung; Pflanzung, fie bedarf der Sonne; Sonne, fie bedarf des Dienstes: Und so war's, so bleibt es ewig. Diese Mahnung meines Geiftes, Des befreiten, gegenwärt'gen, Ehret sie! — Ertheile Jeder Sich die Weihe selbst, und schure Seines Altars heil'ge Flamme!

## Mittelalter.

Lächle du der Väter Tagen, Armes, klügelndes Geschlecht! Und mit schläfrigem Behagen Horch' den eitlen Kindersagen Von dem Glauben, von dem Recht; Von der Kraft, die sich ergeben Opfert für der Menschheit Leben, Von dem ächten Rittersinn; Von der Liebe, vom Entsagen, Von der Treue, von dem Wagen; Horche zu, und welke hin!



### Bonnenblume.

Wolde wunderbare Pflanze:
Weibliches Gemüth!
Wie sie, nur dem Herrn zum Kranze,
Tausendfach erblüht!
Aber, wird er auch erwarmen,
Er, für den sie reift, —
Er, nach dem mit tausend Armen
Welt und Schicksal greift?
"Wolle — sleht sie — mir nicht wehren!
Wandle deine Bahn,
Aber schau' mein Selbstverzehren,
Herr! mit Rührung an!"

### Ermannung.

Wenn der letzten Sterne bleicher Schimmer Deiner Jugend schwindend Bild erhellt, Blickst du, schmerzlich scheidend, auf die Trümmer Deiner schönen, früh zerstörten Welt: Ach, wo seyd ihr liebgeword'ne Träume? Klagend schallt der Ruf durch öde Räume.

Unsres Herzens tiefsten, bangen Fragen Wird Erwidrung nicht, so lang' es schlägt, — Der Verzweiflung lauten Jammerklagen Bleibt die Schöpfung still und unbewegt; Glück und Elend deckt derfelbe Hügel — Seine Blumen fächelt Zephyrs Flügel.

Traure nicht, nur Eine Thräne schenke Dem, was dir doch keine wieder schafft! Scheide männlich! neubelebt gedenke Deiner Menschenwürde, deiner Kraft! Senk' dein Aug' auf's Schicksal deiner Brüder, — Und, von Muth durchbligt, erheb' es wieder!

And're Pflichten gibt es, als beschauen, Wie die Rose deines Glücks verblüht; Sieh' nur, wie das Leiden, voll Vertrauen, Rettung stehend in dein Auge sieht: Da, da sind die Zwecke deines Lebens: Dahin alle Kräfte deines Strebens!

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

### II.

# Mesultate.

"Du hattest Bieles streichen sollen!" Es sind Reliquien des Dichters, Der in mir starb. Aus Pietät Hab' ich nicht mehr zerstören wollen; Es scheinen respectable Trümmer. Hab' ich doch selbst den Maßstab nimmer, Durch den man dieß Gemeng' versteht! Hier ist's. — Besitzt ihn Einer, — sicht' er's!



| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |

Ich nähre mit verschwieg'ner Lust Die liebsten Kinder meiner Brust: Die süßen Schmerzgefühle; Am Morgen sammle ich sie ein, Sie werden mir willkommen seyn Einst in des Abends Kühle.

Jahre, Monden, Tage, Stunden, Säen Keime, heilen Wunden; Läßt man sie nicht achtlos fürder eilen, Säen sie, und brauchen nicht zu heileu.

Was mich lohnt für stete Ueberwindung? Was mich labt beim Tagwerk heißen Strebens? Eine stille, selige Empfindung: Von der Liebe, als dem Grund des Lebens.

<sup>&</sup>quot;Ift doch — rufen sie vermessen — Nichts im Werke, nichts gethan!" Und das Große reift indessen Still heran.

Es erscheint nun; niemand sieht es, Niemand hört es im Geschrei: Mit bescheidner Trauer zieht es Still vorhei.

Das Denkerschlüsse nic ergründen, Das höchste spricht nur Dichtkunst aus; Nur hohes soll der Dichter künden, Gemeines suche man zu Haus.

Ift nur am großen Mann was klein, Gleich wähnt der Kleine groß zu sein.

Wie selig dünkt der kleine Mann sich, Wenn er nicht zu verehren braucht! Er sieht, daß auch der große Mann sich Verirrt, genirt, und Tabak raucht; Hans Krittler lacht, Hans Pöbel mit: Nun sind sie frei, nun sind sie quitt!

In das Innre kämt ihr gern? Keine Macht enthüls't den Kern; Dedip aber ist nicht fern: Bildung heißt der Führerstern.

Der größte Lehrer kann dich nicht umgestalten: Er kann dich befrei'n; du mußt dich entfalten!

Uns in Leid und Wahn zu senken, Ist ein Liedchen bald gemacht; Aber sollen wir's bedenken, Sep es selbst erft recht bedacht. Entwickle tief und mühevoll das Gute, Das hier und dort du anerkannt: Man hat sich gähnend abgewandt. Berfolg' es mit des Wipes Ruthe— Da wird dem Pöbel wohl zu Muthe: Du bist ein Mann! du hast Berstand!

Was man dir vorsagt, scheint dir klar; Stell' einmal rein das Deine dar! Rur was dir selbst entsprießt, ist wahr.

Laß sie preisen, laß sie schmähen! Tröste dich mit diesem Wort: Dichter, mag man sie verstehen Oder nicht — sie wirken fort; Wirken, wie der Sonne Strahlen, Die, vom Fels zurückgewiesen, Seine Wand mit Grün bemalen, Glanz verleihen seinen Kiesen, Und auf scheue, offne Blüthen Liebe, Kraft und Leben schütten.

Ihr schmäht beneidend meine Träume? Wohl sind es wundersame Bäume: Die Wurzeln dringen in der Erde Räume, Die Blüthen schwanken an die Wolkensäume. Wenn ich für mein tiefst Empsinden, Phantasiren und Erdenken, Wüßte Worte aufzutreiben — Wöchte sich manch Wunder sinden! Formen sind's, die mich beschränken: Kann ich Ton und Duft beschreiben?

> Seltsame Form Wäre nicht Norm: Aber ihr glaubt nicht, Ift es geschraubt nicht!

Jest ist nur preislich: Außerordentlich; Drum bleib' du weislich Ordentlich. Denn ist erst alles Außerordentlich, So ist das Ordentlichee Das Außerordentlichste.

Jest machen alle Wichte Solche kleine Gedichte; Ift euch just diese Form genehm, Nun gut! mir ist auch die bequem.

> Je simpler oder toller, Desto "bedeutungsvoller."

Was ihr vor allem heischt, Hat jeder Dieb; Wer euch am gröbsten täuscht, Den habt ihr lieb. Wenn ich habe, schenk' ich — Eh' ich rede, denk' ich.

Der Blitz, er zischt voran — Dann kommt der Donner nachgeklungen: Zuerst sey es gethan — Und hintendrein sey es gesungen.

> Die Schilbauer aber, Die machen's so: Sie bauen sich Stroh — So kriegen sie Haber.

Sen stets bestissen Zu wissen; Mich macht nur, was ich weiß, Nicht heiß.

Nicht das Gränzenlose, Unterbrochne Frommt der Dichtung, Frommt dem Leben: Sondern ausgesprochne Feste Nichtung, Treues Streben. "Nicht mit Bersekünsten prahl' er! Freier! wahrer! genialer!" Freilich sagt's der weise Richter; Aber ist das Wort dem Dichter Nicht, was Farbe ist dem Maler?

Ich bin nicht Demokrit, noch Heraklit: Ich wirke, fühle, leide mit.

"Spielst beine Lebensrolle gut!" Mir ist nicht wohl dabei zu Muth.

Bösewichte, dumme Wichte, Gehören zur Naturgeschichte.

Wie lang' suchst du dein Ziel? erstreb's! Das Leben liegt vor dir: erleb's!

Genieße deiner Kraft: Man lebt nur, wenn man schafft.

Was frommt es, daß man rühmt und schilt? Im Tiessten merkt ein Jeder, was er gilt.

Wie doch die Menschen sich winden und wehren — Um nur das Gute nicht zu verehren! Trost gibt es nicht im Allgemeinen; Ein Jeder suche sich den seinen.

"Willst du uns, Freund, zu Kindern machen? Du sagst uns weltbekannte Sachen!" Berzeiht! ich konnt' aus euren Werken, Daß ihr daß alles wißt, nicht merken.

> Weißt du noch, wie du die Nacht Nassen Auges durchgewacht? Was dir da Bedürsniß war — Reich' es nun dem Bruder dar!

Du schmachtest nach der Freundin Blick Als nach des Lebens höchstem Glück? Glaub' mir: so schaut dich Niemand an, Wie Jener, dem du wohlgethan.

Wie um den dürren Stab — der Reben Verhüllend Laub sich zierlich rankt, So schmückt ein schon entfärbtes Leben Die Thräne, die dem Wohlthun dankt.

> Ehrt die Idee, Wie sie auch heißt! Wo ich ihn seh', Acht' ich den Geist;

Er liebt oft wunderliches Neden, Oft spielt er mit sich selbst Verstecken.

Nicht stets gefragt! nicht stets gelesen! Gedenke deß, was dein gewesen, Und was noch zu erzeugen bleibt; Aus deinem eigenen Blute treibt Der Keim zu deinen eignen Thaten; Du selbst, kein Andrer kann dir rathen!

Und was ich dir und dir verdanke, Hab' ich es je verkannt? Du nahmst mir die, du jene Schranke, Bis ich mich froh erkannt; Nun führ' ich frank und frisch die Wasse, Befreie, selbst befreit, Und was ich je erkämpse, schasse: Ihr habt dran Theil, euch ist's geweiht.

Strebe nicht durch Modethorheit, Durch Verzweiflungskokettiren, Wißeln, formlos Phantasiren, Zu bestechen, zu verführen: Wer mit offnem Sinn bedacht hat, Was das Leben ihm gebracht hat, Und es dann mit offnen Worten Sendet aus des Herzens Pforten — Er wird treffen, er wird rühren. So manches weis't dir Wohlgestalt: Du prüfst — es zeigt sich kein Gehalt: Es ist nicht wahr, es ist nicht rein — Wie mag es irgend fruchtbar seyn?

> Es bringt euch der und der Bald dieß, bald das; Ihr fragt nur immer: Wer? Und niemals: Was?

Richt, wie man des Lebens Tage Rümmerlich verläng're, frage! Frage, wie man sie ertrage?

Egoisten scheltet ihr uns, Die ihr stets euch selbst vermißt? Ei, ein Jeder weiß am besten, Was an seinem Ego ist. Jeder ist ein Stück vom Ganzen; Diesem sinnet nach, und wißt: Daß nichts Höh'res lebt auf Erden, Als ein wahrer Egoist.

Du hättest gern ein Traumgesicht, Erschrecken aber möchtest nicht.

Das Uebel: Dasenn, ist's zu heilen? Es ist so süß, sich mitzutheileu, Allein das Schweigen lernt sich auch. Der grüne Zweig, getrennt vom Stamme, Er stöhnt, er knistert in der Flamme, — Zum Himmel steigt ein leerer Rauch.

Ein schönes Wort
Silt hier und dort;
Ein gutes Wort
An jedem Ort;
Ein wahres Wort
Pflanzt sich allmählich fort und fort.

Was Glaube ist? Der Himmelsstrahl. Der mit beruhigendem Licht Durch schwarze Schicksalsstöre bricht: Das selbsterkämpfte Ideal.

Nur dem Starken wird's gelingen, In der Weisheit Kreis zu dringen — Endlich Schönheit zu erringen.

Schönheit ist des Höchsten Gunst; Und sein reinster Cultus: Kunst.

Schmäht nicht — studirt die Leidenschaft! Sie ist wie andre Kräfte Kraft. Siehst du, wo es dir gebricht? Muthig strebe! auf zum Licht! Siehst du, wo's der Welt gebricht? Traure! aber zage nicht.

Prometheus! den du gabst, den Strahl, Wir haben, wir bewahren ihn. Uns ward ein Theil von deinem Sinn, Uns ward ein Theil von deiner Qual.

> Wir predigen Behagen, Und können's nicht erfragen.

Was du schmerzlich einst erfahren, Seht nun so als Wortspiel drein; Und die Frucht von bittern Jahren Schließen, ach! vier Reime ein.

Lebenswärme, dir im Busen, Sollst du fachen, sollst du binden, Daß das wundersame Feuer Nicht vergebens sich verpraßle! Daß es lieber, in sich wachsend, Dauernder den Boden wärme,. Dem, in leiser Gluth erhalten, Pflanzen, Blumen, Frücht' entsprießen! Wenn auch die Harfe
Heilig klingt, — —
Wohin der scharfe
Nordsturm dringt,
Hört man die leisen
Klänge nicht,
Aus deren Weisen
Liebe spricht.

Kurz und gut? wär' schon recht! Doch ihr macht's turz und schlecht.

Kurze Verse macht man Heut zu Tage; Ueber kurze lacht man, Lange sind zur Plage; Heißt es: "Ihr Verständigen!" O das ist charmant! Heißt's: "Man muß sich bändigen!" Das ist ennupant!

> Reimst vergebens! Jedem graut, Der in Lebens= Tiefen schaut.

Nur das erkennt man recht, was man bespricht; Wenn du's nicht sagen kannst, so weißt du's nicht.

Manches wiederum ist eigen, Und da heißt es: schweigen! schweigen!

Kann es eben drum nicht zeigen, Wiederhole: schweigen! schweigen!

Mach' dir klare Augen eigen, Alles wird sich herrlich zeigen.

Such' immerfort Erneuerung, So bleibt der Geist dir ewig jung.

Reiner geht zum Himmel ein, Der nicht war auf Erden: Weise will ein Jeder senn, Niemand will es werden.

Was des Dichters tiefstes Streben? Festzubannen im Entschweben Segensträume, Glücksmomente; O wer's könnte!

Mit Stein und Staht schlägt man sich Licht, Du, Helios! hast Ruh' und Klarheit. Im Streite sindet sich die Wahrheit; Doch wer sie hat, der streitet nicht. Du sammelst dir ein Büchlein Boll wohl bedachter Sprüchlein; Doch wenn die Stunde kommt — Ob's dann dir Armen frommt? Wo dumpf der Unbelehrte starrt, Fällt dir wohl Manches ein — Doch stets wird Geistesgegenwart Der beste Trostspruch seyn.

Man wär' ja gerne mild und zart — Liegt's doch in bess'rer Menschen Art! Doch stellt die Welt sich tropig gegenüber: So schnalle denn den Harnisch über!

> Das vortreffliche Vorhandne, Jünger! macht es dich betroffen? Vorwärts! das in dir Entstandne Lehrt dich Kräfte, läßt dich hoffen.

Es gilt bei uns nicht "Er und Sie" — Ein sächlich Ding ist das Genie.

Was still im Schoß verhüllten Grundes Jur Lebensfrucht herangereift, Wird, ach! vom schnellen Hauch des Mundes Wie herbstlich Laub herabgestreift. Frei woll'n wir seyn! Du, geh' uns an die Hand — Sag an: was mag uns dazu frommen? — Befreit euch erst von eurem Unverstand; Gebt Acht! das wird euch wunderbar bekommen.

Bo Treu' und Unschuld dich empfangen, Da freilich! bleibst du gerne hangen, Fürs Leben, liebend dran zu haften; Doch frische Lippen, weiche Wangen, Verführerische Lockenschlangen, Ein feurig Auge voll Verlangen — Sind auch sehr gute Eigenschaften.

Schon gut! wir haben's mitgemacht — Allein es ist steckt nicht viel dahinter; Von außen glißert Frühlingspracht, Von innen, leider! ist es Winter. Doch ist es schwerlich zu ersparen — Ihr müßt es eben auch erfahren; So seyd denn gern, seyd schön getäuscht, Und opfert, wie's das Leben heischt, Den Kern von euren besten Jahren!

Drückt eigne Schuld — man möchte sich entledigen: Da lernt man recht ex fundamento predigen. Eure Hausmoral ist eine Excellente Wissenschaft: Gibt uns Stelzen, raubt uns Beine, Leiht uns Krücken, stiehlt uns Kraft.

> Die jungen Leute bewundern, Was sie nicht verstehn; Die alten Leute verachten, Was sie nicht verstehn.

Die Alten aber, die find klug; Sie sagen: es ist nicht reif genug!

Gebet Acht, wie Räuber schalten Bei dem mörd'rischen Geschäfte; Merket staunend, welche Kräfte Sie bethätigend entfalten!

Laßt uns auf gute Stunden lauern Und stumm die schlimmen überdauern.

Ersticke nicht die schönsten Triebe Für einen Wahnbegriff von Tugend! Was wäre seliger als Jugend? Was wäre heiliger als Liebe? Vor keinem Donnerer gebebt! Im Sommernachtstraum dieses Lebens Ringst du nach Licht und Trost vergebens: Nur wer beglückt war, hat gelebt. Was treibt ihr? was gebärdet ihr Euch, jagend weit und breit? In Ewigkeiten werdet ihr Nicht anders, als ihr sepd.

Verschiedne Worte trügen Den heitern Denker nicht; Ihm ist die Pflicht Vergnügen, Und das Vergnügen Pflicht.

Edles Hochgefühl der Trauer! Sollst den Menschen nie verlassen; Tiefer ahnungsvoller Schauer Lehrt uns höh're Mächte fassen.

Schaffen und Vernichten Uebt des Mannes Kraft; Braucht sie menschlich=heldenhaft: Der sie gab, wird richten.

Der Heiden Tugend ist euch Knabenspott? Und Aerger euren Schriftgelehrten? D ehrtet ihr doch euren Gott, Wie jene ihre Götter ehrten!

Pflicht! ernstes, großes Wort! Du bist des Streiters Hort; Des Morgens, wenn er schafft, Gibst Liebe ihm und Kraft: €

Legst ihn so weich, so gut, Des Abends, wenn er ruht; Strahlst ihm noch Stärke, heilig Licht! Wenn schon sein Auge sterbend bricht.

Liebst du um Lohn? um Ehr'? Gefühl der Liebe — gibt es mehr? So kämpf' auch froh! hab' nichts davon! Ik Kämpfen nicht ein Gotteslohn?

"Nimm dich zusammen!" wackres Wort!
Sep du dein Hort!
Nur wer sich sindet,
Der überwindet.
Trau' nicht dem Ost!
Bald haucht der Frost;
In Hasses Eis, in Liebesslammen,
Heißt es nur stets: Kimm dich zusammen!

"Unüberlegt!" ein rasches Wort! Ich überlegte fort und sort Der Ueberlegung zu; Mit Wackeln kam ich nicht vom Ort: Ein Schritt — nun hatt' ich Ruh'.

"Gleim, Hagedorn! Du gute Zeit! Da sind wir jest ganz andre Leute! Ja leider! waren jene Armen Gesund nur, fühlend und gescheidt. Dich Wieland auch, den edel frohen, Den heiter-menschlichen, den hohen, Berachten längst die Gründlich-Rohen.

Roch unbegriffne Reime, Herder! streutest du; Die späte Nachwelt reift erst beinem Geiste zu.

Selbst dir — zu deiner Kämpse Lohne — Dir, Lessing! mäkeln sie an deiner Krone: "Er hat wohl Manches eingelenkt, Doch war er selbst noch zu beschränkt!" Das heißt: vernünstig war's begonnen, Und thöricht ward es fortgesponnen.

Dich, Schiller, führt man wohl im Munde — Allein wer gibt von deinem tiefsten Wollen Kunde?

> Daß Goethe nie was Rechtes war, Das ist uns ohnehin schon klar.

Tief ist blauen Himmels Sinn, Selig, die ihn fanden! Haben die Gewitter ihn Niemals doch verstanden!

Große Thaten, groß Geschick, Und ein großer Augenblick Mag zum Staunen euch erheben: Nich ein folgerechtes Leben. "Wir wandeln auf Bulkanen!"
Ich hab' es auch gemerkt;
Doch auf den Schreckensbahnen
Fühl' ich mich erst gestärkt.
Wo Lavaströme slossen,
Dort wächs't der beste Wein —
Drum muthig, ihr Genossen!
Froh wird die Lese seyn.

Geduld, und nur Geduld, mein Lieber!
Die Jugendzeiten sind vorüber:
Ou strebtest hoch; dir schien selbst Großes nichtig —
Es wird nun, leider! Kleines wichtig.
P. S. Das Kleine nicht verachtend, bleib' dem Großen pflichtig!

Berufen wähnt sich Jeder Zum Schwerte wie zur Feder; D wüßtet ihr die Schmerzen In der Beruf'nen Herzen — Ihr hieltet euch — wie gerne! — Von den Beruf'nen ferne.

Die Klügelei, die feinste auch, bleibt trocken; Laß nie den Strom des Fühlens in dir stocken! Gleichgültigkeit nennst du Philosophie? Wem alles gleich gilt, wen nicht Sympathie So zur Natur wie zu der Menschheit fügt: Nenn' ihn nicht Mensch! sein Bildniß lügt. Athen und Rom! da wären deine Brüder? 's sind alte abgeklungene Lieder! Laß seyn! man thue, was man kann — So bleib' ein braver deutscher Mann!

Als der Mond die Berge säumte, Trat zu mir Erinnerung: "Weißt du, was der Jüngling träumte? Träume fort, so bleibst du jung!"

> Wahlplat ist die Welt!
> Sieger bleibt der Held —
> Preis, wer herrlich fällt!
> Sey denn so das rasche Leben schön verglommen!
> Die, so nach uns kommen, Lernen von der Asche.

Wie's, sich verzehrend, leuchtend, brennt! Seht da unser Element!

Kalt verläugnend die keimende Fülle Haucht über Blumen der scharfe März; Unter der rauhen, unfreundlichen Hülle Schlägt ein liebendes, warmes Herz.

Wenn den reingestimmten Saiten Nur ein ächter Ton entquillt, — Und dein Geist, aus Rebelweiten Weiß dem Herzen zu erbeuten Auch nur Ein lebendig Bild: Danke Gott! nicht ganz vergebens Was das Schaumbild deines Lebens.

Nährt den edlen Götterfunken, Rasche Flamme, dämpfet sie! Weit von Menschen wandelt trunken — Tretet nüchtern unter sie!

Als du das Große, dem du glühtest, Was man als Meinung an dir lobte, Ins Seyn zu rufen dich bemühtest, Da war's, wo sich die Welt erprobte.

Ich mag's nicht deutlicher entfalten, — Die Guten haben's längst erfahren: Sie predigen seit tausend Jahren, Man hört, man rühmt, — es bleibt beim Alten.

Berbirg, verbirg den tiefsten Glauben — Du singst dein Lebenslied vor Tauben!
Der Künstler schafft. Die Welt, voll Sorgen, Nimmt das Geschaffne hungrig auf,
Genießt, geht ihren lieben Lauf —
Und ewig bleibt die Kunst verborgen.

Der Philosoph, aus nichtigen Substanzen Braut sich für Durst ein wiziges Gebrüh' — Tischt's auf, und ruft: System und Wissenschaft! Der Dichter, dem sich, im Genuß verklärter Krast Aufschließt der Geist des großen Ganzen: Er neunt's ein Apperçü.

Es steht in hellem Prangen Ein Brautbett purpurn überhangen. — Ihr zittert vor Verlangen? Doch seyd ihr auch gegangen Durch Todesbangen, Werth, die Braut zu umfangen? — Da stehn sie, Schamgluth auf den Wangen.

Mit meinen Früchten mag die Jetztwelt schalten; Doch meine Wurzeln haften in der alten.

Lang' währt der Trieb; kurz ist des Lebens Sinn; Ein jeder Tag bringt Resultate mit. Dieß wohl bedenkend nimm das Büchlein hin, Wir sind dann über Waß und Menge quitt.

> Du batest mich um Klarheit: Da sprach ich dir die Wahrheit. Erst schnittst du ein Gesicht, Und nun verstehst du's besser! Zu helfen ist dir nicht;

Ein fraftiges Gericht Verlangt auch fraft'ge Effer.

"Goethe's Mährchen goutir' ich nicht!
Was soll es nur bedeuten?"
Ein Mährchen, Freund! verdamm' uns nicht!
Das behagt uns kindischen Leuten:
Wenn sich im Tropfen das Tagslicht bricht,
Es gibt da verschiedene Flimmer;
Und wenn der Bach mit den Büschen spricht,
Wan denkt dabei an was immer.

Was irgend von Beschränfung An Goethe war zu spüren, Daß wußten mit Talent sie Herauszudestilliren; Sie machten sich's zu eigen, Nun durften sie sich zeigen, Mit vornehmem Behagen Und wicht'ger Miene sagen: "Ihr Kleinen! Uns bedünket —" Allein man merkt: es stinket.

"Du scheinst uns selbst zu goethisiren!"
Konnt' ich durch liebevoll Studiren Vom großen Mann was prositiren, So mag ich immer dankbar seyn; Wirst lang mit einem Freunde leben — Sib Acht! es bleibt dir stets was kleben; Ich schenk' euch, wie ich's habe, ein; Wöcht' es euch munden, möcht's euch stärken! Wer Kenner ist, wird bald bemerken: Es ist von meinem eignen Wein.

> Soll Begriff'nes innig haften, So erwärm' es erst den Busen; Mnemospnen's Schoß entblühte Der Geschwisterchor der Musen; Zu der Mutter Weihehain Führen nun die Töchter ein.

Wähnt ihr, das Wissen könne schaffen?
Berneint ihr die Begeisterung?
Wollt Federn euch zusammenrassen,
Und lachen ob des Adlers Schwung?
Wuß uns die Zeit das Schönste rauben —
Die göttlich bildende Gewalt?
Als noch dem wunderthät'gen Glauben
Die slücht'ge Woge sich geballt,
Als noch organisch deinem Innern
Entquoll das Leben, die Gestalt, —
Wer möchte deß sich nicht erinnern?
Und wessen Kraft wird nimmer alt?
Vom Klug-geschlag'nen heischt ihr Lieder?
D gebt ihm seine Thorheit wieder!

Man macht vielleicht die schönsten Poesien, Allein ein Dichter ist man nicht, So lange nicht ein Strom von Melodieen Aus liebendem Gemüthe bricht, Von selber sich in weiche Rythmen bettet, Und mit dem Zauber, der sich um den Hörer slicht, Des Sängers eigne Seele kettet.

> Wie sich unter Midas Händen Jeder Stoff in Gold verwandelt, Also muß des Sängers Leper Alles, was sie je behandelt, Künden, läutern und vollenden; Wie er sie betastet, sey er Ein Beleber, ein Befreier!

Der du azurne Tempel wölbst, Und Sterne schufst, sie zu erhellen, — Eröffnest uns des Friedens Quellen In der Natur, und in uns selbst; Gewährst uns, zwei Unendlichkeiten Genießend, wachsend, durchzuschreiten!

> Ihn lasset walten, Der euch läßt walten! Ihr sollet wirken, Sein ist die Wirkung.

Das Eins wird All — sich liebsentzweiend, In ewiger Verwandlung, sepend.

> Erst gab es Lieder ohne Sinn, Run hausen Gans und Hegel drinn.

"Nun? was sagst du zu Systemen? Welches wäre dir behaglich?" Ich bestaune Menschentiessinn, Wie er durch so manche Pförtlein Sich ins große Uhrwerk einschleicht, Jeder bei dem Rad beginnend, Welches ihm zunächst sich umtreibt;

So, daß selbst, was widersprechend Erst sich flieht, durch Folg' aus Folgen

Sich harmonisch lös't und findet.

Geht's nicht so dem zugelass'nen Freien Willen? und den beiden Wesenheiten, deren Eine Doch die wesentliche bliebe?

Bist Einmal in dieß Labyrinth getreten, So magst du nur um Eines beten: Daß Gott dir den Verstand erhalte! Im Uebrigen bleibst du der Alte. Es wird, wie And're, dich verführen Dieß anerzogne Meditiren; Mußt nur den Boden nicht verlieren: Da lassen stets sich Tritte spüren, Um dich an's Licht zurückzuführen.

> Die ihren Schulen folgen, Gefallen sich darum; Berachten alle Kinder Der Welt um sich herum; Denn diese sind mit Freiheit Und sie nach Regeln dumm.

Ein Theil von dir ist der Verstand; Und foll der Theil das Ganze fassen? Nennst Mikrokosmos dich? so fasse Mit allen Kräften alle Kräfte! Hast ein Organ der That, der Liebe, Der Ehrfurcht: bilde dran, und stanne!

.

Idee! dein Reich zu finden, Ringt matt sich der Verstand: "Es läßt sich nicht ergründen — Es ist ein Fabelland!"

Nicht über Profanirung Des Heiligen geklagt! Das Wahre bleibt verheimlicht, Wenn man es offen sagt. "Warum nur dir? und nicht uns auch?" Es füllt sich nur der offne Schlauch.

Warum euch's nicht zu Diensten steht? Es will ein Eisen der Magnet.

Warum das scharfe Glas nicht tauge? Du haft noch kein verdorbnes Auge.

Hat man die Welt erst halb erkannt, Man wäre gern nicht bei Verstand; Hat man das Leben recht erkannt, So dankt man Gott für den Verstand.

> Sey Spinne-weben-zart! Das Leben macht dich hart.

Sen Leder-zäh! verdirh! Das Leben macht dich murb.

Kannst du zum Mißgeschicke lachen, Kannst süße Wiene dazu machen, — Vielleicht, daß wieder Glück sich dir gesellt! Von Thränen wendet sich die Welt.

Du hast nichts zu verlieren: pflüge wacker! Verzweiflung ist der beste Acker.

Nichts hofftest du! — Und sieh! wie schön gerathen Die zornig hingeworf'nen Saaten!

"Ach, Freund! gib mir ein Wörtlein Trost! O mein Verlust ist unersetzlich!" Ja leider! er ist unersetzlich; Ich weiß dir keinen bessern Trost.

> Wenn ich weine Um das Meine, Denk' ich nur ans Allgemeine, Und ich weine länger nicht. Keiner weine Um das Seine Denn uns alle trifft das Eine Unausbleibliche Gericht.

Jugendglaube! bist die Leiter, Die im Traume Jakob sah; Bon der Erde in den Himmel Deutend, leitend, steht sie da; Engel steigen auf und nieder, Oben jest, jest wieder da; Schade nur, daß jene Leiter Jakob bloß im Traume sah!

Vor lauter Liebe sich nicht Liebe gönnen, Vor lauter Liebe hassen können: Sie pflegen's Eifersucht zu nennen.

"Dieses Aergern, dieses Klagen — Meinst du, daß es lieblich läßt?"
Freunde! da ich Wein gepreßt,
Blieb mir dieser herbe Rest —
Könnt es überschlagen!

Wenn die Saiten tönen, Wird dieß dumpfe Stöhnen Auszuschließen seyn; Wo es hingerathen, Zwischen Resultaten — Geh' es auch mit drein!

Stets halte dir das Große vor! Es läßt die Seinen nimmer sinken; Ihr Herz erquickt ein Himmelschor Und brüderliche Sterne winken; Gerührt, auf Gräbern, zwischen Trümmern, Sehn wir die ewigen Sterne schimmern.

Es ringt der Geist, den Menschen zu gestalten: Freiheit und Maß bedingen sein Entfalten.

v. Feuchtereleben fammtl. Berte. 1. 30.

Du wolle mit dem Göttlichen nicht schalten: Ehr' es in dir, und laß es walten!

Eins begründet, Zwei zertrennt, Drei verbindet, Zahl bedeutet, Wort benennt.

Machen von des Samiers Chiffern Räthselhafte Kunden Meldung, So bedenkt: des Meisters Sinn, Zu der Menschheit Hochgewinn, Lieh den schwanken Zeichen Geltung; Diese strebet zu entzissern!

Spürt Mysterien nicht nach! Lebet fort! und allgemach Wird euch, während eurem Wandern, Mancher Einsicht Schaß gegönnt, Den ihr, mit Bewußtseyn, Andern Weder zeigen wollt noch könnt.

Wenn sich gute Menschen sinden, Werden sie sich bald erkennen, Ohne eben viel zu worten; Was sie thun, was sie empsinden, Ist Mysterium zu nennen; Geht's auch vor an offnen Orten, Offenbar ist's nie geworden. Wer es je in sich erfahren, Wird's durch Handlung offenbaren; Aechter Jünger wird's gewahren — So ergeht es über Schaaren.

Wissende sind immer einsam, Kalt und tödtend ist das Wort; Schweigend hüten sie gemeinsam Ihren Nibelungen-Hort.

Mystische Worte
Scheinen am Orte;
Strebet die Lüge
Wahr zu erglänzen,
Wahrlich! so trüge
Wahrheit Begehren,
— Wollt ihr's verwehren?
— Still ihre Gränzen
Mit Dunkel zu kränzen.

Das Götterzeichen, Ob unbewußt, Brennt unsrer Jedem In tiefster Brust; Der Jüngling fühlt es, Gluth im Gesicht: Doch Lust nicht fühlt es, Und Sehnsucht nicht; Sein Auge trübt sich, Die Thräne fällt — Doch er ermannt sich, Schaut in die Welt, Sieht, was Genossen Durch Ruth geschafft: Und blickt entschlossen Auf seine Kraft.

Wer beachtet den, der offen Rechtes wirkt und lehrt? Hieroglyphen! und sogleich hat Jedes seiner Worte Werth; Ift es so mit euren Gästen? Nütt es denn zu ihrem Besten!

Was wir uns erwarben? Ehrenvolle Narben.

Wie sollten sie's über sich gewinnen, Ueber dein Wesen nachzusinnen, — Sie, die es kaum über sich gewinnen, Um ihrer selbst willen nachzusinnen?

Der Promethiden Schöpfungen, sie schwinden, Geist und Geschick des Ur-Ahns bleibt; Den Zwiespalt wirst du nie verwinden, Geschlecht, das stets auf Wogen treibt! Am Kaukasus, behaucht von Eiseslüften, Den Geier, sletschend, an der Brust, Gepeitscht von Fluth, umgähnt von Klüften, Wird sich der Halbgott sein bewußt.

Verschwendung bleibt Ein Laster edlerer Naturen; Doch auf des Geizes Larve schreibt Gemeinheit ihre eklen Spuren.

Das Schelten ist so angenehm; Und gibt es nicht so viel zu schelten? Nicht wahr, Prophet, du lässst es gelten? Nisami: Im Namen Allahs rede ich: Sich lobt, wer lobt; wer schilt, schilt sich.

> Ist dir so und so zu Muthe, Fasse, Guter! dich, und dulde! Was die Welt an dir verschulde, Kommt dir irgendwo zu gute.

Von den Dummen, von den Bösen, Könnte man sich noch erlösen, — Doch was ewig dich bekriegt, Halb in dir, halb außen liegt, Was nicht List noch Kraft besiegt — Willst du es dämonisch nennen? Gut! doch wird's nicht minder brennen. Was Schlimm'res weiß ich nicht zu sagen, Als: Blühen, und nicht Früchte tragen!

> Ei, so bleibt in eurem Gleise, Bleibt darin in Gottes Namen! Aber, die auf ihrer Reise Weiter stets und weiter kamen, Diese laßt mir ungehudelt, Ehrt aus Fernen ihre Grüße! Während ihr als Bäche sprudelt, Wandeln sie als goldne Flüsse.

Soll das Aechte, Große dauern, Halt' es sich zum Kampf bereit; Aus den düstern Winkeln lauern Die Beschränktheit und der Neid.

Fröhnt der lette seinem Grimme, Dünkt die erste sich gescheidt; Hohn erhebe nur die Stimme: Beide sind sie gleich bereit.

Du wirst, um Lehrer seyn zu dürfen, Gar manches bittre Tränkchen schlürfen; Und darfst du's seyn wie irgend Einer, Den alle Welt preis't, — Was frommt es auch? glaubt dir doch Keiner, Der nicht schon selbst weiß!

Wird allen Sehern, wie Kassandern, Des Gottes Liebeshuld zum Fluch, — Verdenkt ihr's der Sibylle, die ihr Buch Erzürnt ließ in die Flamme wandern?

> Doch, hier endet, Klaggedichte! Und was übrig ist, es schlichte, Es versöhne sich zu Haus; Der Verdruß wird nicht zu nichte, Und verdrießliche Gedichte Nehmen sich verdrießlich aus.

Sie mögen immer Jakchos Tempel schließen! Versagte Lust beklagt der Bess're nicht; Doch Zeus mißgönnte Sterblichen das Licht Und trot des Donners mußt' er's büßen; Der Jüngling wünscht sich Freiheit zum Genießen, Der Mann zur ernsten Uebung seiner Pflicht.

> Ins Inn're träumerisch gekehrt, Verwirret dich entnervend Schauen, Befällt dich ein geheimes Grauen: Daß Leben selbst am Leben zehrt.

Laß das Gespenst des Bangens schwinden! Es ist der Geist allein, der lebt; Und, der jetzt nur in Fesseln webt, Er wird einst glorreich überwinden. Goethe! deinen Lebenspfaden Wird zu folgen immer schwerer; Mehr als tückische Tiraden, Mehr als flache Hiebe, schaden Dir die Affen und Verehrer.

Behaglich, ästhetisch, In leerer Betrachtung Antiker Figuren, Mit nobler Verachtung Kühn eigner Naturen, Umsitzen den Theetisch: Das nennen sie: Goethisch.

Bie? der Menschheit Interessen Hätte das Gemüth vergessen, Das sich ihnen ganz geweiht? War's (auf jedem Blatt zu lesen) Nicht: "ich bin ein Mensch gewesen" Zu bekennen stets bereit? Und der Geist, deß Adlerschwingen Durch den Aether dursten dringen, War allein nicht recht gescheidt? Wer es glaubt, ich fürchte: dessen Sind ganz andre Interessen, Als der reinen Menschlichkeit! Beröffentliche kühn bein Denken, Dichten! Du kannst den Weltsentenzen doch nicht wehren: Der Jüngling greift zum Buch, um es zu richten; Der reife Mann, um dran sich zu belehren.

Dieß höchste Wort wird Gut' und Böse trennen: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!"

Eine Kette von Eisen umzirkelt die Welt; Und wenn's dir, gekettet zu sepn, nicht gefällt, So werde du eisern, und schließe fortan Als Ring dich den Gliedern, den eisernen, an!

Rlagst du über Schicksalsdruck von außen; Klag' nicht; lerne lieber dich befragen: Haft du in dein Seyn verwebte Wünsche? Diese sind dein Schicksal. Menschen sind wir, Und bedürfen; sieh hier Aller Fatum. Fasse das, und raßle mit der Kette!

"Man muß sich resigniren," Heißt nicht: man muß ins Blaue irren; Es heißt: man muß das Ziel ins Auge fassen, Und Andre thun und reden lassen.

Deines Schicksals trocknen Bissen Wirst du herzhaft schlucken müssen; Wirst, je länger du willst kauen, Desto schwerer ihn verdauen.

Der Glaube ift des Glaubens Preis — Der Zweifel selbst ist sein Beweis.

Was mich so tief befümmert An dieser lieben Zeit? Daß sie das heil'ge Feuer In sich zurücke drängt; Es glimmet und verglimmt — So daß man Asche sindet, Wo niemals Flamme war.

Dir zu bekennen, hast du Muth: Wer recht gescheidt ist, ist auch gut; Denn größern Vortheil gibt es nicht, Als Uebung der erkannten Pflicht.

Ehrlich schaffen, ohne Säumniß,
Ift das heiligste Geheimniß;
Laß sie schwaßen, laß sie denken,
Laß sie rechts= und linkshin schwenken:
Du mit aufgeschlossnem Sinn
Schreite rührig vor dich hin!

Wilst du, eignen Schmerz zu tragen, Dir den Busen fräftigen, Lerne mit der Menschheit Fragen Edel dich beschäftigen: Wie die Seele sich erweitert, Wird dein Leben auch erheitert. Und nach redlicher Bemühung Rimmst du dir hierin die Lehre: Alles dreht in dieser Sphäre Sich um Bildung, um Erziehung.

Mit "frank und froh!" ist nichts gethan; Bolksunterricht! da hebt es an.

Wenn die Bessern aller Orten Pflichtgemäß in ihren Kreisen Wit Betragen, Werken, Worten, Wohlthun, fördern, unterweisen — Werden geistige Gewalten Nach und nach sich still entfalten, Und die Saaten werden reisen; Doch hier ist nicht vorzugreisen.

O der Alles = Besserwisser,
Superflugen Kannengießer!
Wenn zu Haus auch der Pantossel
Ueber seinem Haupte droht —
Weiß doch niemand so wie Stossel,
Was der Menschheit thäte noth.

Es ist so schön, aufs Wohl des Ganzen denken Das Höchste ist's, wozu der Mensch gelangt; — Es nähert höhern Mächten, die uns lenken, Sich so der Geist, der dann mit Ehrfurcht dankt. Allein wer je an sich begann zu läutern, Erfuhr auch, was das heißt! und wird er nun Aufs Ganze das Erfahrene erweitern — Wie wird er furchtsam leise Schritte thun! Ach, wer es faßt, was Menschen sind und sollen — Wird er Neonen-Werk in Tagen wollen?

Längst ist es klar, was der Gesammtheit fromme, Der Menschheit Zweck und Ziel ist anerkannt; In Schriften und Gesellschaft wird's genannt — Doch ob es je zu rechten Werken komme? — Im Wort für Liebe, Recht und Licht entbrannt, Zeigt sich der Mensch durch That an Selbstsucht festgebannt.

Wird großes Wort an kleine That verschwendet, So muß der Knäu'l stets dichter sich verwirren: Wann hofft ihr dann, daß sich der Jammer endet? Wann schließt sich unser Unglück, unser Irren?

Natur, sie lehrt, daß alles Leben Entwicklung ewiger Kräfte sen; Laßt die Betrachtung euch erheben; Ihr nennt euch Geister, rühmt euch frei; Wohlan! entwickelt Kraft im Handeln, Laßt etwas von dem Geiste sehn! Und, soll es irgend vorwärts gehn — Sucht euch vor allem zu verwandeln!

> Reime find gestreut: Reifen wird die Zeit.



### Wistiden.

Blumen=, Frucht= und Dornstücke mögt ihr die Distichen taufen; Was einst organisch gedieh, lebet im Bilde noch fort.

Hast du an die Erkenntniß ein Leben gesetzt und verloren, Schaue nicht mehr zurück, denn so zerrinnt der Gewinnst.

Immer wähnst du zu steuern, und klüglich wähnst du zu lenken — lenken — Und doch treibt nur ein Wind, Bester! dem Hafen dich zu.

Nicht Ein Wort, Ein Moment nicht lös't des Lebens Ges heimniß; Lebt ihr tüchtig und ganz, lös't ihr's in Einem fort auf.

Tausend Rollen spielt man im Leben; man wählt sie nicht selber, Auch die Coulisse wird nicht von dem Spieler besorgt.

Vieles hast du geschienen, doch Eines bist du gewesen: Das, was du niemals schienst, das, was du niemals begriffst.

- Willst du das Eine in Allem, so wird dir Alles in Einem: Willst du das fremde Wohl, wird dir das eigne gewiß.
- Nicht zur Sonne nur, sterblicher Blick! sonst wirst du erblinden:

Aus der beleuchteten Welt lächelt sie milder dir zu.

- Sucht ihr Gottähnlichkeit in eitelsträger Beschauung? Mensch erst zu senn, wär' ein Schritt; ach, und was kostet er nicht!
- Nicht auf vereinzelte That beschränkte sein Wirken der Gute: 3wischen Entschluß und That meldet die Parze sich wohl.
- Der nur freut sich des Lebens, ihn schreckt nicht die eiserne Schere, Der in jedem Moment, ganz wie er konnte, gelebt.
- Dir vergeb' ich: du kanntest sie nie, die Wonnen der Liebe; Euch aber tresse der Fluch, die ihr sie, wissend, miß= gönnt!
- Thätig sen der Mann! der Müssiggang, so wie die Duldung,
  Ziemen dem zartern Geschlecht: lauschet dem Wink der

Ziemen dem zartern Geschlecht; lauschet dem Wink der Natur!

Was bestimmt mir den Werth eines Buchs? ich beurtheile lernend Nach dem Leben das Buch, nicht nach dem Buche die Welt.

Aechte Bildung ist Güte: denn wie du begreifest, so wirkst du; Und als Laster gilt rohe Verkehrtheit mit Recht.

Daß wir die Welt nur sehn, wie sie die Nethaut uns vortäuscht, Werkt ein Jeder an sich, trübt ihm kein Mittel den Blick.

Was dem schuldlosen Kind unschuldig = kindisch erschienen, Zeigt absichtlich und ernst sich dem verdrießlichen Mann.

Wenn euch schon nichts mehr pikant, schon nichts mehr verzweifelt genug ist, Rinnet mir immer noch lieblich der Quell der Natur.

Ewig ist mir's gegönnt, zu schauen, zu denken, zu lernen; Denn die Gegenwart währt eben so lang als der Mensch.

Folgt, ihr Lehrlinge! nur dem Eirkel mystischer Weisheit, Ueberdenket stets, daß euch das Denken nicht frommt. Bas denn eigentlich uns'res Saculums hemmend Princip sep? Krankheit ist's: Asthenie! kräftige sich's! es gedeibt.

Bas des Menschen Feind, sein hinderndes Element sen? Faulheit ist's, "Rhathymie"; sagt's doch Chrysostomus schon!

"Was berechtigt dich nur, uns altklug so zu belehren?" Daß ich Ersonnenes nicht, daß ich Erlebtes euch bot.

Euch ist die Welt ein Steg, um in den Himmel zu kom= men? Aber ich merke doch nicht, daß ihr euch vorwärts be= wegt.

- O des Tantaliden-Geschlechts, das, selbst sich bestrafend, Was ihm die Milde beut, Höh'res begehrend, verschmäht
- Nicht durch Spott besiegst du den Schmerz; auch nicht durch Zerstrenung: Aber beschaue dich als einen Theil der Natur.
- Daß wir nur Menschen sind, das beug' in Ergebung das Saupt uns: Daß wir Menschen sind, richt' es uns herrlich empor!

v. Teuchtersleven fammtl. Werfe. 1. Bo.

Nur wenn das Einzelne sich verhältnismäßig gestaltet, Dienend und herrschend nach Maß, rundet das Ganzesich auch.

Reigt des Ganzen ein Theil auf eine Seite hinüber,

Bleibet ein leerer Raum ihm gegenüber zurnd.

Alles das habt ihr schon häusig gehört und trefflich befunden, Aber noch drängt sich der Plebs so unharmonisch wie je.

Einzig die Ehe, die wahrhafte nur, macht uns heimisch auf Erden — Erst im Doppel - Verein fühlt sich die Menschheit als ganz.

Nicht in Worten, mein Freund, wolle suchen den Schlüssel zu Worten; Was dir das Leben nicht wies, schließen dir Verse nicht auf.

Welche den Dichter verstehn, die brauchen ihn eigentlich nicht mehr. Und die ihn brauchten, verstehn leider den Dichter noch nicht.

Und so entschließt er sich endlich, sich in sich selbst zu verschließen — Nur für ein brüderlich Ohr tönt noch bisweilen sein Lied.

Oder es regt in der Ferne manch schlummernden, herrlilichen Laut an, Der dann mit freundlichem Ruf lohnend den Sänger erquickt.



#### III.

# Gelegenheitlich. Personlich.

Ift's nicht eben immer deutlich, Denft: es ist gelegenheitlich; Scheint es nüchtern, scheint's gewöhnlich, Sagt: Je nun! es ist persönlich; Wohlgemeinte Huldigungen — Brauchen sie Entschuldigungen?



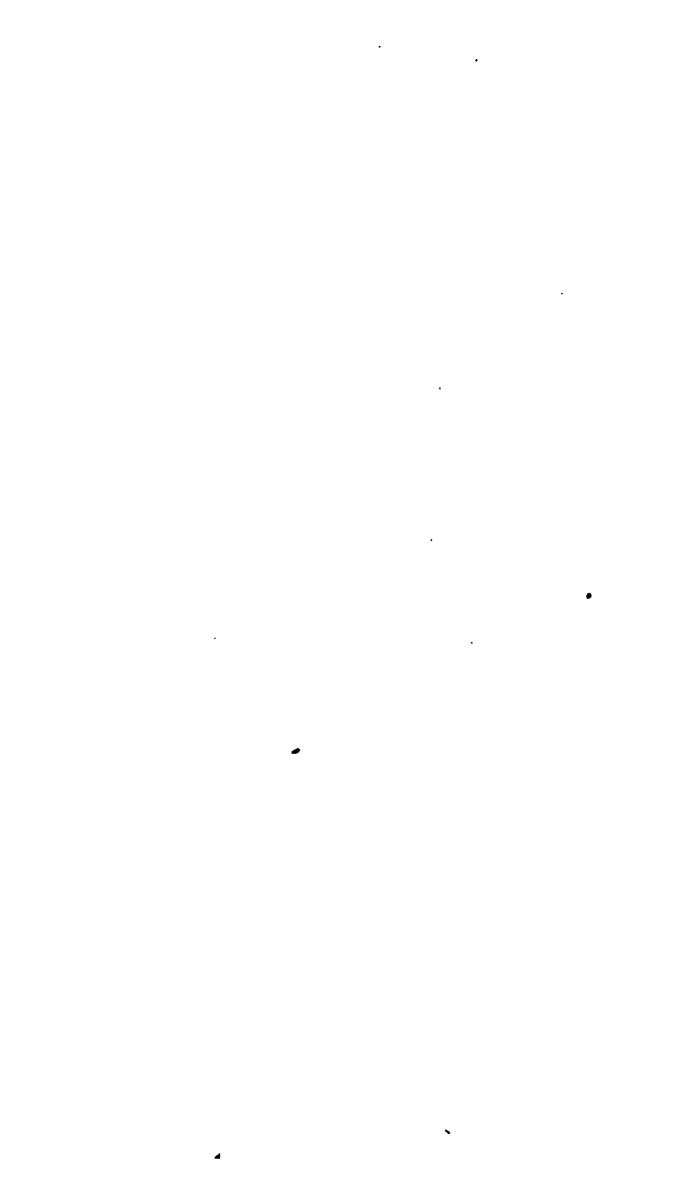

# Den Manen Woethes.

#### März 1832.

Epimetheus.

So fage mir benn gu!

Elpore. Und was denn? was?

Epimethens.

Der Liebe Glud, Pandorens Wiederfehr.

Elpore.

Unmöglich's zu versprechen ziemt mir wohl.

Epimet beus.

Und fie wird wiederkommen?

Elpore.

Ja doch! ja!

Goethe.

Es gehn und kommen, täuschen und erfüllen, Berleihn und fliehn die wechselfrohen Horen; Sie ziehn ans Licht, was sich verbarg im Stillen, Und was nach Leben ringt, bleibt ungeboren. Doch wie sich auch in Nacht die Loose hüllen, Dem Denkenden bleibt Eines unverloren: Den Sinn für's Große — fliehn auch die Gestalten — Den großen Sinn vermag er festzuhalten. Erhabner Schatten! west' Gesänge ehrten Genügend dich, da deine nicht mehr tönen? Von wannen sie entklungen, dahin kehrten Sie nun zurück: zum Urquell alles Schönen; Doch sind sie unser! Was sie freundlich lehrten: Durch frische That der Muse Werk zu krönen, — Es lebt uns ewig wirksam im Gedächtniß, Dein Sinn bleibt uns dein köstlichstes Vermächtniß.

Im ganzen Umkreis heut'ger Bildungsweise Soll uns dein Bild ein Stern der Leitung glänzen; Treu deinem Fürsten, froh in Freundeskreise, Klar über jedes Strebens Zweck und Gränzen, Streng mit Gefälligkeit, mit Frohsinn weise, Umlaubt von der Camönen schönsten Kränzen, Gelang es dir, den Herrlichen zu gleichen, Die wir stets rühmen werden, nie erreichen.

So wandeltest auch du die Klippenpfade, Durch welche jeder, wie er kann, sich windet; Aufs Fundament, das dir der Gottheit Gnade Berlieh, hast du des Ruhmes Dom gegründet, Ihn rüstig aufgethürmt von Grad zu Grade, Bis wo die Kuppel in Gewölken schwindet; Nicht hat dich Einspruch Einzelner beleidigt, Du warst ja durch dein Daseyn schon vertheidigt. Gin Keimen, Blühen, Reifen war dein Leben, Die Frucht siel ab am festgesetzten Tage; Des Gartens unsichtbare Hüter weben Um sie ein Netz, daß sie kein Wurm zernage, Und Wunder sinnend, Deutung kündend, schweben Zwei Genien an deinem Sarkophage; Der eine hebt begeistert das Gesieder, In stiller Rührung senkt's der and're nieder.

Was dieser sinnt, wir haben's mit betrachtet:
Ein Wunderdasein, nur durch Kunst vermittelt;
Nicht minder sey die Deutung uns beachtet,
Die jener kündet, der die Schwingen schüttelt;
Wenn auch ein schöner Schmerz uns jest umnachtet,
Er ruft uns zu: "Wohlauf! emporgerüttelt!
Dem sind kein würdig Todtenopser Klagen,
Der lehrte Leid durch Thaten zu ertragen."

"Die Werke, die der Meister hinterlassen, Sie sind die Urne, deren Marmorwände Des Dichters Geist, nicht seinen Staub umfassen; Mit scheuer Liebe nehmt sie in die Hände, Um nimmer sie von Herz und Mund zu lassen, Daß sich der Urne Seele zu euch wende; Greist in das heilige Gefäß und streuet Die Saat aus, die im Schooß der Zeit gedeihet!" In diesem Sinne wenden wir uns wieder Dem thät'gen Kreise zu, dem wir gehören; Nicht Thränen wecken ihn, nicht Klagelieder, — Sie würden nur den heil'gen Schlummer stören; Es dämmert auf! die stille Nacht sinkt nieder, Und unter fernher-zitternd leisen Chören Verspricht ein ungewisser Schein Aurora's, Was Er ersehnt: die Wiederkunft Pandora's.



# **A**n Marl Mayer. 1834.

Ein scharf begränztes Bild des Lebens, Ein Bild der schaffenden Natur Zu haschen auf verwischter Spur, Zu bannen im Moment des Schwebens — Was es in uns, ich weiß nicht wie, Erregt in holder Melodie — In zartes Wort zu übersetzen; Wie? wäre das nicht Poesie? Doch wissen's Wenige zu schätzen.

Wenn aber trüb' und immer trüber Uns der Betrachtung Garn umflicht — Und fernher klingt ein zart Gedicht Den wohlbekannten Ton herüber, Den Ton, der uns im Tiefsten lebt; Dann fühlen wir uns hold umschwebt Von Genien verklärter Klagen — Und wie es in uns gährt und webt, Wir möchten es dem Dichter sagen.

## Für M.

Der Grieche stritt, und sang, und siel, Sein Name ward dem Volk verkündet; An einem hehren Götterspiel Ward kindlich eine Welt entzündet; Das schöne Feuer ist verlodert: Die Wirkung ist nun das Gericht; Der Bau am Ganzen wird gesodert, Entsagung ist der Glieder Pflicht; Die Zeit erscheint — der Tempel schimmert Und niemand frägt: wer d'ran gezimmert. —

Und wären sie erst da, die Zeiten, Du wolltest gern vergessen seyn! Allein sie sind noch sehr im Weiten, Des Meisters harrt der todte Stein. Gehadert wird; es war nicht Fabel Das alte Wort vom Bau zu Babel; Wird Mensch den Menschen je verstehn? Wird man befränzt den Weisen sehn? Bedenk's! — Und lähmt es nicht dein Stre So opfre dein vervehmtes Leben!



# An meinen Aruber.

1834.

Das der Götter Fuß betreten, Dumpf erschüttert rings das Haus: Es veröden würd'ge Stätten Und der Wanderer weicht aus.

Doch im Hain der Eumeniden Wird der alte Fluch entsühnt; Um die Asche haucht es Frieden, Daß es gährt und wieder grünt.

Das Verlorne wird zum Gute Dem gereinigten Gemüth, — Wenn dem schmerzentslammtem Muthe Eig'nes Leben frisch entblüht!



# Mit M. Meisters Behrjahren.

1.

Mit jugendlichem Fehl-Berlangen Tritt Wilhelm aus dem stillen Haus, Und trägt sein Streben, Hossen, Bangen In die verworr'ne Welt hinaus. Allein kaum hat sie ihn empfangen, So sieht es schon ganz anders aus: Und wo erst Flöt' und Harfe klangen, Berhallt ein traurig Windgebraus. Wer war nicht auch in diesem Falle? Gesteht's: Wilhelme sind wir alle.

2.

Der edle Geist, wenn Hüll' auf Hülle Von täuschenden Phantomen fällt, Wird endlich seiner eignen Fülle Gewahr, und baut sich seine Welt; Der Klarheit folgt ein reiner Wille, Dem Liebe schmeichelnd sich gesellt, — Was sich gebildet in der Stille, Wird dann ins Leben hingestellt: Auf daß es würdig sich vollende, Und wirksam sich nach außen wende.

#### Mit den Wanderjahren.

Kannst du mehr als Andre tragen, So nur magst du Andern nüßen; Allem müssen wir entsagen, Um es wahrhaft zu besißen. Aber selbst der Beste, Weise — Wird ihn diese Zeit verstehen? Schließ' er sich an edle Kreise! Rur gemach! es wird schon gehen.



### Mosse.

Wenn dir kein Gestirn mehr scheinet Wenn der letzte Strahl erblich, Tröste, Lida! tröste dich; Wisse: selbst der Starke weinet.

Seine bitt're Thräne rinnt, Ungesehn, in stummen Nächten; Welcher Sterbliche darf rechten, Wann der finstre Text beginnt?

Thor! wer sich gesichert meinet In der Welt, die ihn begräbt; Nichtig, was da liebt und lebt, Nichtig, was der Mond bescheinet!

Tod, was sich der Held gewinnt, — Staub, womit die Kunst sich schmückte, — Wahnsinn, was dein Herz entzückte, — Thorheit, was die Weisheit sinnt!

Lida! selbst der Starke weinet, Wann der sinstre Text beginnt; Nichtig, was der Mond bescheinet, Thorheit, was die Weisheit sünnt!

#### Nach der Aufführung

nad

# Bötz von Werlichingen.

Anno 1830.

#### Gös.

**N**ach Ritt und Rast, und Trunk und Schlag, Und Sonnenschein und Wettern, — Ich schlief, so wohl man schlasen mag, In acht verscharrten Brettern.

Es wühlt und hämmert, krast und pocht: "Auf! weise dich den Damen!" — Bei Kauz-Geschrei und Grabesdocht Ich komm', in Gottes Namen!

Den Deckel auf, die Scholle durch, Mit rostbedeckten Schienen, —— Rasch, wie vor Naub-Beschützers Burg, So steh' ich unter ihnen.

Ein Lattenwerk, ein Kindersaal, Ein doppelt Hundert Lichter — Ein seltsam Wispern, auch zumal Seltsamere Gesichter.

v. Feuchtersleben jammtl. Werte. 1. Bd.

Sie deuten, gaffen, lächeln auch, Nun ja, ich lass' es gelten! Hat alle Zeit doch eig'nen Brauch, — Soll Ahn den Enkel schelten?

Und wahrlich! hat die junge Welt Mich Alten baß verwundert: Wie zierlich=klug, wie feinbestellt! Ein treffliches Jahrhundert!

Gesteh's nur, Göt! sie haben dich Ganz eigentlich versteinert! So zärtlich=keck, so tugendlich! So durch und durch verseinert!

Allein es sey dem wie es sep, Mich soll Sanct Görge strafen! Mir wird doch nicht recht wohl dabei — Ich leg' mich wieder schlasen.



# Spanische Momödie.

Ein Don A liebt Donna B (In Trocha'n mit Affonanzen); Deffen Page & liebt Jener Dienerin Apfilon (spaßhaft, In Trochä'n mit gleichen Reimen); — Ein Don E liebt Donna D dann (Zur Abwechslung dienen Jamben); Diese Donna D liebt, leider! Beimlich oberwähnten A, -So wie deffen edle B, Ach, für C in Lieb' erglühet. G, der Diener des Don C, Liebt die 3, die Zofe unsrer Donna D. Apfilon liebt G, 3 liebt X; so geht es freuzweis. Haltet den Berstand beisammen, Daß euch diese Anöpfe aufgehn! Die geliebten Herrn erfahren Ihres Schicksals zarten Knoten Durch die treuen Dienerinnen Ihrer respectiven Diener. Nun wird Gegenliebe Pflicht Für galante Ritterherzen. Donna D erfährt die Wirkung Ihres Brandes zu Don A,

Der geziemend ihn erwiedert;
So Don E, der, froh, geschmeichelt,
Donna B zurück-verehrt;
Æ, aus Trop, verliebt in I sich,—
In Ppfilon, weils denn seyn muß,
Sieht man G sofort entlodern.
Diese neugebornen Paare Heirathen in Einer Scene;
Und, nachdem wir so befriedigt,
Fleht der Dichter um Verzeihung
Für das Stück, das er betitelt:
"Weiber machen, was sie wollen."

# Bauberflöte.

Eine reiche Welt-Parabel
Tont die mächtige Komanze
Dir, verklärt vom Mährchenglanze,
Menschenlebens Wundersabel.
Tröstend schallt die Zauberslöte
Durch des Unglücks Flammenröthe;
Höchster Weisheit heil'ge Hallen,
Ernster Liebe stegreich Wallen,
Die Beherrscherin der Nacht
Wie das Paar, das neckt und lacht—Es sind ew'ge Lebens-Chiffern.
Melodien ist's gelungen,
Von der Kunst Magie durchdrungen,
Tiese Käthsel zu entzissern.



# Wrücken = Anschrift.

"Alles ist nur Uebergang." Merke ticf die ernsten Worte! Sepn ist Werden, Tod ist Pforte; Aus der Stunde, von dem Orte, Heute tropig, morgen bang, Treibt dich eingepflanzter Drang Dunkle Wandelbahn entlang:. Du bist selbst nur Uebergang.



# Dedenkbuch=Wlätter.

1.

#### 1830.

Thoren, die auf Morgen bauen, Arme, die nach rückwärts schauen, Schwache, die das Heut bezwingt! Allvergessend ruht der Weise, Unabirrend, gleich dem Kreise, Der sich in sich selbst verschlingt. Wollen, was doch Alle müssen, Im Verlodern noch genießen — Dreimal selig, die das wissen!

2.

#### 1833.

Sie nennen's Frühling, wenn die Erde Von Neuem über Gräbern lacht, — Indeß, mit lauernder Geberde, Verwesung ihre Saat bewacht;

Sie nennen's Hoffnung, wenn Gewürme Die Ferse sich zum Schatten träumt, — Bis es, vom wahnverehrten Schirme Zertreten, sich vergebens bäumt. Dein Herz verlernte längst das Hoffen, — Du sahst den ewigen Abgrund offen, Und auf der Stirne der Verwesung Das Schauerzeichen der Erlösung!

3.

#### 1835.

Ich sind' es lächerlich, zu sagen: Die Zeit des Wirkens sen vorbei! Mich dünket, daß in unsern Tagen Die rechte Zeit zu wirken sen.

Im Alterthume stand der Denker Bereinsamt, unbegriffen da — War er nicht Held und Staatenlenker, Was halfs dem Edeln — daß er sah?

Wie anders waltet dieß Jahrhundert! Was du gepflanzt am stillsten Ort, — Wird gleich das Blühen nicht bewundert — Es wuchert tausendfältig sort.

#### 4. An Selena.

1834.

Es ließe sich viel Schönes sagen, Viel Liebes, Wahres auch dazu — Du kannst's bei X und U erfragen, Des heit'ren Scheins genieße du! Wenn's aber Nacht wird — frage dich: Was dir dann Antwort gibt, bin ich.

#### 1834.

Wenn sich's wie Novemberschleier Vor der Seele Lenz dir legt, Und des Lebens schale Leier Klanglos dumpf ans Ohr dir schlägt: Soll dieß Blatt dich an die leisen Harmonien deines Junern, Deren ahnungsvolle Weisen Worte Gottes sind, erinnern.

|   | • |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  |   |
| · |   |  |  |   |
|   |   |  |  | • |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
| • |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |

#### IV.

# Im Sinne des Allterthums.

Ihr, die Hehren, ewig Musterhaften! Rehmt als Spende, was wir euch verdanken: Unfres Lebens farbenreichste Blüte — Das Gefühl, mit welchem wir euch ahnen.





# Dichter = Werdruß.

Ich rath' euch Allen, die ihr verdrießlich sepd, Wenn euch Apoll der Saiten Gewalt verlieh, Wählt euch ein zornbezwingend Metrum, .Grollet und greint in gemess'nem Rhythmus!

Denn in des Dichters herrlicher Seele wird Der rohe Mißklang selber zum Silberton; Und, wie die Flamme Schlacken sondert, Also bewährt im Gedicht das Erz sich.

"Doch aber, sprich mir, Schützling des Delphiers! Wie mocht' es kommen, daß du verdrießlich wardst? Frägt denn das Lied nach Anerkennung? Fließt nicht die Well' in das Meer begnügsam?"

Du rede weiser! wird in die Welle nicht Von Knabenhänden manchmal ein Stein gewälzt, Daß sich die Woge zischend bricht, und Grollend und greinend den Fels begeisert?

Die Halbheit ist, ich will es vertrauen dir, Der Klop, der mir die silberne Bahn versperrt; Ein Wurf von Knabenhänden, wähnt er Kraft sich genug, mir den Lauf zu dämmen! Allein nicht wähn' er: Starrheit sen Ewigkeit! Auch nicht: sie hemme slüssiger Kräfte Strom! Es theilt sich links und rechts die Welle, Findet sich wieder, und schwillt dem Meere zu;

Und wie sie rastlos wirksam den Block umspült, Sieht man zerbröckeln, sieht man sich lösen ihn — Allein die Welle rauscht und rauschet, Weil sie die Götter mit Wolken nähren.



# Bester Standpunkt.

Du hebst den Blick ins schweigende Blau empor? Was hofst du von des endlosen Aethers Raum? Ich sage dir's: nicht dort ist der Mensch daheim! Ihm gab ein Gott zur Mutter die Erde ja: Da bau' er kindlich sich und genügsam an, Und nicht verlang' er je nach dem Aether hin! Denn nicht den Aether jemals erreicht er doch, Der Erde Heimath aber verlör' er wohl, — Und schwebte so, Dämonen ein nicht'ger Spott, Zersließend zwischen Himmel und Erde hin!



# Beatus ille, qui procul —

Auch mich dünkt, Landmann! würdig und schön dein Loos; Aus brauner Scholle furchest du Segen auf; Den Deinen Segen, und den Städtern, Die, deines Schweißes nicht achtend, schweigen; Iwar schaust du fürchtend oft ins Gewölk empor, Das, hagelschwanger, Fluch deinen Saaten droht, — Doch nicht nur du, — die ganze Menschheit Blickt zu Gewölken, die dräuend hangen. Dir werde, Guter! endlich die Segnung auch: Dereinst mit aufgehellterem Geistesblick, Treu deiner Erde, die Natur als Mensch zu betrachten und zu beherrschen!



# Im ausgehauenen Worfte.

**B**or dem Gebirge steigt der blaue Qualm auf, Aexte klingen am Fuß uralter Fichten; Auf den Rumpf enthaupteter Brüder stürzend,

Dröhnen sie weithin; Rlagend durchwühlt der Sturm die lieben Kronen; Abschied rauschen sie ihm; er braust von dannen; Und mit ihm verläßt der verjagte Geier

Rrächzend die Heimath; Heisiger Tempel der Natur! so falle Denn auch du: weil der Mensch sich Hütten bau'n will; Urkraft schwinde! Heiterer wird's auf Erden, Aber auch flacher.



Schickt Apollon
Schmerzlich lächelnd
Seine heil'gen
Letten Strahlen —
Und der liebe
Stern des Abends,
Frischer glänzend,
Blickt Erinn'rung
In die Herzen.

Nun die andern Auch, sie kommen, Schwesterchöre, Brüdersterne, Witeinander Schweigsam wandelnd, Bangen Nächten Holde Tröstung Freundlich schimmernd — Und Selene Tröstet herzlich Mit den Sternen:

"Liebe Menschheit! Nächtlich träume, Um am Tage Froh zu wirken!"

# Per moderne Arifikus an die Affen.

Perbei, herbei, gealteter Sängerchor! Der große Kritikus neuer Zeit, Zoilus selber ruft dich, Ruft dich herauf! ruft dich herauf!

Ihr alten Schelme! steise Pedanten ihr, Du unter andern, Freund Sophokles, Wirf den Kothurn weg! jepo Geht man in Schuh'n! geht man in Schuh'n!

Es trifft auch dich nun, o Aristophanes! Dir blieb der Geist der Zeit unerfaßt, — Du, mein Homer, hast leider Keine Tendenz! keine Tendenz!

Run kommt mein Urtheil; hört es: ihr langweilt mich,— Und was mich langweilt, das tauget nichts; Wollt ihr gefallen, hört, so Werdet modern! werdet modern!

Blickt her, und lernet! seht meiner Jünger Schaar, Die teuto = mystisch = romantischen! Neuer als ganz neu sind sie! Rehmet das Kreuz! folgt mir nach!

# *Sex*amefer. Fragmentarisch.

Μετρον δ επι πασιν άριστον. Ηυθαγ.

Wie des Hezameters Maß, so fließe das Metrum des Lebens,

Ununterbrochen, melodisch, dabei gesetzlich gemessen! Dem olympischen Boten, geslügelten Seelenbeherrscher Aehnlich, wandelst, Hexameter, du durch den endlosen Aether, Und wie du, so drücke das Leben hellenischen Sinn aus!

Wo nur der Himmel sich wölbt, wo Blüten dem Boden entsprießen,

Ueberall fühlst du dich mit allen Geschaff'nen verstochten: Wardst du nicht Fleisch aus Fleisch? und wirst du nicht Staub zu Staube?

Und so faßt auch dich, gewiß, verhüllt, unabirrend, Was Planeten bewegt und des Schiffers zitternde Radel; Doch nicht bleibt es dem Seher der Erde, dem Menschen, Geheimniß, —

Sondern nach außen als Theil der Natur sich freudig er-

Späht er zugleich im tiefsten Kern des Bewußtsepns mit Ehrfurcht

Göttliche Spuren auf; denn, wie sein Leib in der Scholle, Wurzelt sein Geist, ein Heliotrop, in himmlischem Boden. Nicht kann die Blume aus sich den Stoff der Sonne gesbären,

Aber zum Licht aufstreben, das kann sie, es ist ihr Bedürfniß,

Und ist Bedürfniß des Lichts, sich blumen = abwärts zu neigen.

Also vermählen sie sich. Nun gibt es Keime und Blüten. Liebe nennet der Mensch sein tiefstes Bewußtseyn und Wesen.

Also hat, wie uns dünkt, einst der herrliche Feind des Kronion

Seine Menschen gewollt, und seine Menschen gebildet: Daß sie sich freuen und wissen, und daß sie wissen und leiden,

Daß sie, Einer im Andern, sich fühlen, sich duldend er= kennen,

Raftlos wirkend und liebend, so lang' die Parz' ihnen spinnet,

Ernsthaft lächelnd über ihr Loos, nicht die Götter beneidend.

Thetis herrlicher Sohn! du erkanntest, was Sterblichen bleibe;

Als dein göttliches Roß dir bald zu sterben weissagte, Lächeltest du, bestiegest das Roß, und kampftest, und starbest! Euch, ihr Grazien! denkt der Moderne sich zierlich und schmächtig,

Aränklich, frivol, wie er selbst; und doch, beim Hercules! wart ihr

Ueppiger Form und kräftiger Bildung, wie's Göttinnen ansteht!

Rufen die Götter dich ab, du sagst mit beruhigtem Busen: Nicht umsonst ward gelebt! Zum Göttlichen bildend mich selber,

Hab' ich des Göttlichen Keime gestreut in empfängliche Geister.

Laß ein Wort dir verfünden: ich hab's zu Dodona vernommen,

Deutlich scholl es zu mir durchs Gelispel heiliger Eichen: "Jünger! entbehre!" so hieß es, und ward von mir nicht begriffen;

Aber ich lebte so fort, und begriff es allmählich durch's Leben;

So überliefr' ich es dir, und du bewahr's im Gemüthe: Willst du erlangen, so lern' entsagen; es ist so geordnet; Nur wenn du selbst dir versagst, gewähren unsterbliche Götter;

Sen es Bedürfniß des Leib's, sey'n es herrliche Wünsche der Seele!

Drängt's dich zu reden, so schweig! verlockt dich der Schlummer, so wache! Haft du erst dieses, — Glück auf! dann bist du wie Zeus Kronion,

Belcher in göttlicher Ruhe den Untergang erwartet, Den, wie dir, so auch ihm, das ewige Schicksal bestimmt hat.

Stille war's in der Brust, und tief und klar wie Krystallflut,

Und das Palladium des Friedens umhüllte bewachend Rings der eiserne Harnisch der Kraft. Und so wäre des Lebens

Strömung, grünendes Land und des himmels lächelnde Sterne

Wiederspiegelnd, ins Meer der ewigen Liebe gestossen, Hätte nicht der Brüder verderbliches Irren — der theuren! — Ueber den Glanz der Wogen dir wolkige Schatten ges dämmert!

Denn der Mensch, vom Staube gehegt, bringt wenige Kräfte

Mit auf die Welt; doch es ward ihm das Göttergeschenk, sie durch Bildung

Ins Unendliche zu vermehren. Ein Feuer der Gottheit, Abwärts ward es entrafft, und heimwärts glüht es nun wieder;

Richt vergebens zuckt er in uns, der olympische Blitstrahl, Nicht vergebens! kein Spott verachtenden Göttern — wir fühlen's —

Sind wir! Ein gnädig Auge mißt unser Können und Wollen;

Unser lückenhaft Seyn, ein höheres wird es ergänzen. Ueberall in der schönen Natur erspäht ja die Seele Des vergleichenden Denkers den stillen, ewigen Fortgang,— Und die Menschheit? — sprich es nicht aus! es klänge wie Läst'rung!

Nein! auch uns'rem Geschlechte zeigt Klio mit deutendem Finger

Hehrer Verwandlungen Spur, — auch wir find im Ganzen begriffen.

Aber nicht, wie der Ueberbildete wähnt, durch Verfein'rung Rücken wir vor ans Ziel; hier heißt's: mit Schweiß ist zu düngen!

Nicht durch des Leders Glätte wird Rost vom Schwerte geschliffen, —

Spiegelnd geht es und furchtbar hervor aus der Schärfe der Feile.

Houcht;

Tret' er hin vor den Haufen, von Scham und Feuer ergriffen,

Tret' er hin, und es donnr' ihm der Zorn von begeisterter Lippe, —

Tief aus des Herzens heiligem Born entsprudl' ihm der Liebe

Losgelassener Strom! — seht zu, wie der Böbel ihn aufnimmt!

Gaffend stehen sie da, und schauen ihn an, und begreifen Richt, was der Rasende will; er hat doch zu Hause zu effen!

- Soll man hungern, um Enkeln ein ungewiß Gut zu bereiten?
- Saffend stehen sie da, und rüttelt er kräftiger, weh ihm!
- Schon sind die Fäuste geballt, schon sieht er die Steine gehoben,
- Welche des Frechen harren, der's wagte, mit lastigen Grillen
- Ihre Muße zu stören. Er wendet sich schmerzlich; was bleibt ihm? —
- Dieß ist das furchtbare Schweigen, in welchem die brütende Welt liegt.
- Stark bei eigenen Leiden, betrübt dich der Brüder Berirrung;
- Das betrübt dich, daß du das Licht deiner Liebe verschließen
- Sollst! verschließ es in Rhythmen: da schimmr' es dem glühenden Sucher!

Blicket nieder auf uns, ihr ewig waltenden Götter! Denn wir bedürfen eurer, wie sehr! in kimmerischen Nächten,

In umdüsterten Tagen, wo dumpf hinleben die Menschen. Weidend wandeln sie hin auf nahrungsprossender Erde, Gleich verschüchtertem Vieh, dem kein Blick nach oben ges gönnt ist;

Wenn dann irgend ein Zeichen herab von olympischen Kreisen

Ihre Nebel durchblist, — da ergreift sie ein dummes Staunen,

Einen Augenblick nur; dann murrend grasen sie weiter. Nehmt, ihr Götter! die Binde von ihren bedürftigen Augen, Daß sie euch wieder schaun, und euren unendlichen Himmel, Wo den Tag hindurch Helios wandelt, Selene die Nacht durch,

Mit dem goldenen Chor der liebeschimmernden Sterne!

Armes Geschöpf der Sterblichen! wo du dich fragend, bedürfend,

Schmerzlich stehend hinwendest, — es schauert, es nachtet. es schweigt dir!

Eine lethäische Fluth wirft den Menschen an's Ufer des Lebens, —

Eine andere kommt, und reißt ihn wieder hinunter. Und nicht den schalen Moment, wo er hoffend die Augen um sich wirft,

Gönnt ihr ihm Freiheit zu athmen? Er soll nicht im Schwinden genießen?

Pflück er sich eine Blüte doch rasch am schlüpfrigen Abs grund!

Reiß' ihn die Brandung mit ihr in die Nacht des Vers gessens hinunter!

Sträube dich, wie du willst! verschmachte, schmeichle, verszweisle!

Wurm! das eiserne Rad geht schnarrend über dein Leben;

Niemand hört beinen Schrei. Auf Zweigen zwitschern die Bögel,

Im Gebüsch preist ein liebendes Paar die Schönheit der Schöpfung.

Mann! erhebe die Stirn, erschaffe dir Willen und Kräfte; Fühle, was du vermagst, wenn dich nagend Grübeln nicht hindert;

Einmal fest ins Auge das Schreckbild gefaßt! dann zum Schwerte!

"Stirb den, Lieber! auch du: warum wehklagst du vergebens?

Starb doch auch Patroklos, der weit an Kraft dir voranging!"—

Rämpfend falle! beweint dich die Welt, da nicken die Götter!

# Agamemnon des Aeschylos.

Urweiser Zeit, Hochsinnsdurchdrungen, Entquoll ein schaurigsschönes Lied: Wie ewig That der That entsprungen; Daß eisern Schuld, in Schuld verschlungen, Geschlechter in die Tiefe zieht.

Des Sterblichen geheimster Wille, Das ist die mahnende Sibylle, Die Fluch und Segen prophezeit; Verborgen zeugend, wirkt er stille Auf eine schwang're Ewigkeit.

Vernimm sie, Mensch! die höchste Lehre: Sen gut! in frommer Brust verehre Der Moiren schlummerlos Gericht; Und Segen weissagt dir das hehre, Das Fluchverkündende Gedicht.



# Mor Munstwerken.

#### Atlas.

Lieber Alter, bist mir werth! Hart geschieht dir's, dich zu bücken, Trägst die Welt auf kräft'gem Rücken, Unmuth grollt aus deinen Blicken; Weißt dich dennoch drein zu schicken, — Trägst sie wahrlich zum Entzücken! Hoher, hast mich viel gelehrt! Darum, Alter, sep verehrt;

#### Mediceische Benus.

Schöner bist du nicht, wenn Paris Der Begehrenden begehrend Den verdienten Apfel reicht; Unbewußt und überrascht Sproßt der Anmuth Blume reiner, Wende, wie du magst, das Antlitz, Kreuze, wie dich's dünkt, die Arme, Strebe, Schönheit zu verbergen! Im Verbergen wird sie schöner. Als du im Glücke dich überhobst, da mochten Zürnende Götter dir Rachepfeile senden; Nun aber senket Apoll in stiller Rührung Nieder den goldenen Bogen, ernst bewegt vom Inneren Licht, das der Qual entblühet. Gibt es Höheres doch nicht auf Erden, als die Schönheit, Wie sie den Schmerz verklärt. Da wird sie göttlich.



### Bestalten.

#### 1. Ajas.

Laßt euer liebvoll thöricht Schwäßen! In meiner Raserei war Glück; Am Rachewein durft' ich mich letzen, — Doch wehe! des Erwachten Blick, Erstarrt, beschämt — bebt er zurück.

Wer Ruhm nicht kennt, fühlt keine Schmach; Mich untergräbt sie tiefst im Innern; Ich brüte hin, ich sinne nach: An Ajas möcht' ich mich erinnern!

Triumph! ich hab' ihn wieder. Sen gegrüßt Mein Helden Ich, das mir Der Stunden bitterste versüßt! Ich kenne dich, ich folge dir.

Was er verbrach, nur Ajas darf es sühnen; Ich fasse das, und fühle mich erneut; Mich labt ein kräftiges Erlühnen, Ein Hauch aus bestrer Zeit!

Der Traum des Daseyns, dieses Wahngebild — Es schwinde hin! das war ja stets mein Schild In wacker durchgekämpften Schlachten, Dieß Knaben = Spielwerk zu verachten.

v. Feuchtereleben fammtl. Werte. 1. Bd.

So geht denn hin, ihr Lieben! opfert, tragt — Und harrt allnächtlich, bis es wieder tagt!

Rir aber soll es herrlich nachten;
Lebt wohl! es sep genug gesagt.

#### 2. Debipus ber König.

Es malt der Mensch des Hoffens Züge Auf sein aus Luft gebautes Haus — Allein das Schicksal tilgt die Lüge Wit einem Schwamm voll Thränen aus.

Die rasche That, das kluge Sinnen, Eins wie das Andre führt zum Tod; Entwurzelt sehn' ich mich von hinnen, Da diese Welt nur Träume bot.

Sie fahre hin! Mein Loos erhebt mich, Sie sinkt — nun bin ich wieder mein; Ein schauernd Hochgefühl durchbebt mich; Ich fühl's: so weihn die Götter ein.

Die kleinen Sterblichen, sie klagen Um ihrer Herrlichkeit Ruin — Stumpf gehn sie mir vorbei, und fragen: Ob ich — wie sie! — nicht glücklich bin?

Sie messen meine Riesenschmerzen An ihres Mißglücks Elle ab — Sie weinen wohl — die guten Herzen! Ihr Schicksal einst an meinem Grab.

Ich war mein eigenes Gericht. Gehüllt in der Ergebung Falten Erwart' ich, wie die Götter walten: Sie mögen nahn — ich zaudre nicht.

#### 3. Debipus in Kolonos.

Als ich mich schonungslos gerichtet. — Da spürt' ich, wie der Fluch entwich: Der Kampf im Busen war geschlichtet: Ich schlug — und ich erkannte mich.

Die Ehrfurcht und die Liebe fand ich An meiner neuserquickten Brust; Ein Greis, zum erstenmal, empfand ich Der Menschheit einz'ge reine Lust.

Nun sen mein lettes Tagwerk: Segnen! Mein Kind, mein Freund! habt Theil dari Wenn die Erinnen euch begegnen, Gedenket mein! — Es ist gethan.

#### 4. Thefeus zu Debipus.

Ich fasse dich, du lieber Greis, — Laß deine Unglückhand mich halten-Du lebend Zeugniß von der Untern Walten, Verstuchten Stamms entsühntes Reis.

Mein junges Herz schlägt dir entgegen, Noch ist es offen, wünscht und liebt; In Kämpfen hat sich's schon genbt, Nun lehrst du's dulden, schaffst ihm Segen.

Sieh', wie mein Schwert herniederblitt Auf deine Hasser, deine Spötter; Ich weiß, den schützen alle Götter, Der einen Dulder schützt.

Du bist mir ihrer höchsten Gnade Ein heilig Unterpfand: Komm'! deinen Arm in meine Heldenhand! So wandeln wir die Schattenpfade.

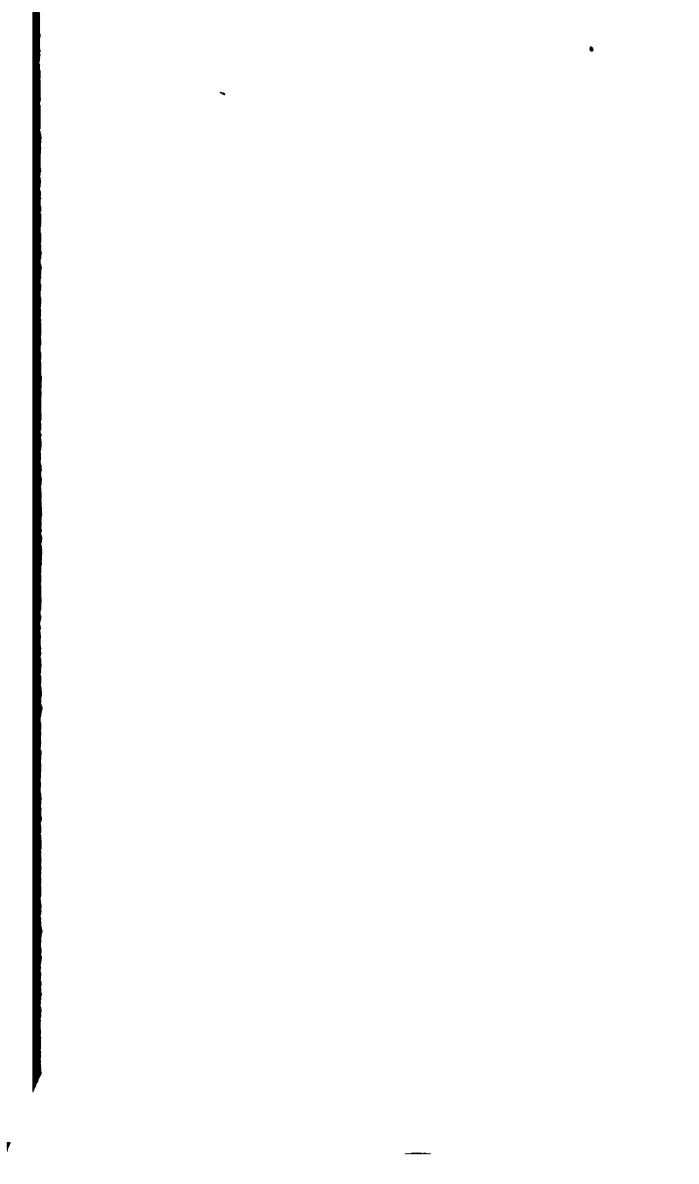

#### V.

# Soneite.

In strenge Form sich fügsam einzuschränken, Es wird dem Dichter niemals Schaden bringen; Gewöhnt er erst sich an ein rhythmisch Penken, So wird sein Lied wie ein durchdachtes klingen.



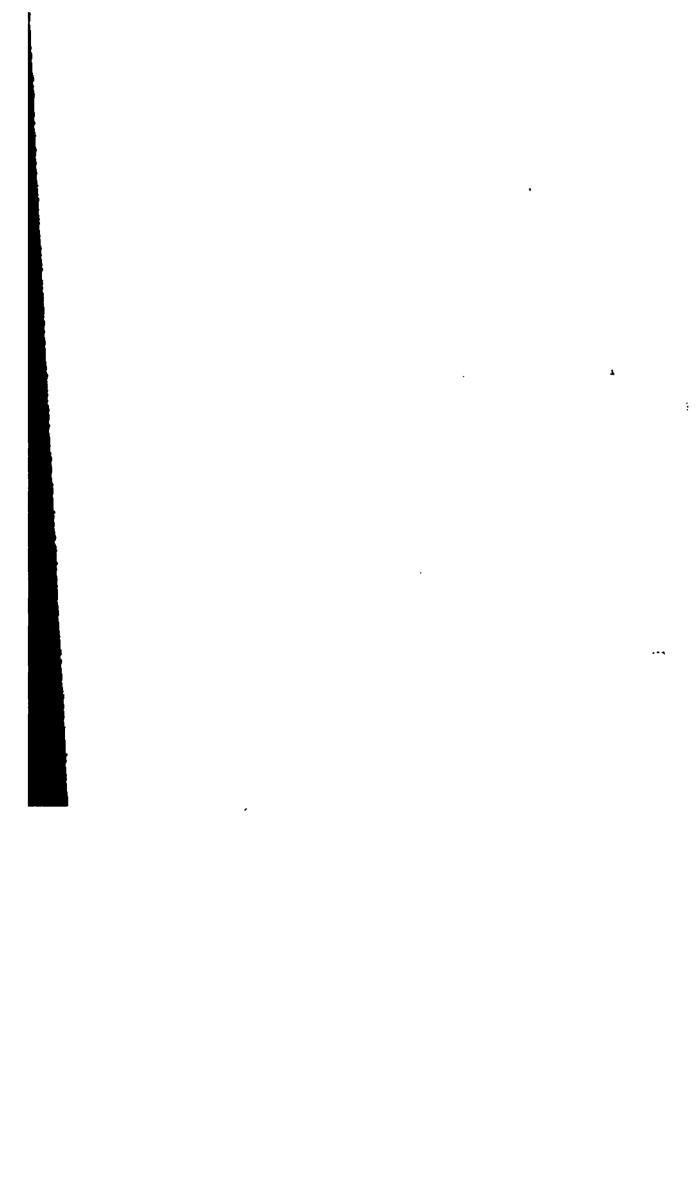

## Die Sonette.

1.

Und wagt ihr euch, verwegne Klanggedichte, Mit eurem schnellverhauchenden Gestüster, Jur Welt, die euch der herrlichsten Geschwister So viele nahm, — daß sie auch euch vernichte?

Und kennt ihr auch die heut'gen Kunstgerichte? Den harten Sinn bedächt'ger Form=Berwüster? — Ihr senkt die Schwingen? euer Aug' wird düster? Wie? schon geblendet? kaum am Tageslichte?

Ihr fühlt zu spät jetzt eure Nichtigkeit! In euch ist nichts, was jene Rhadamante Bestäche! Leider fehlt euch das Pikante,

Tendenz, Effect, Satire, Wichtigkeit, Qual, Grauen, Jammer, hoffnungslose Liebe, — Ich wüßte wahrlich nicht, was euch noch bliebe!

• **A** .

## Die Sonette.

1.

Und wagt ihr euch, verwegne Klanggedichte, Mit eurem schnellverhauchenden Gestüster, Jur Welt, die euch der herrlichsten Geschwister So viele nahm, — daß sie auch euch vernichte?

Und kennt ihr auch die heut'gen Kunstgerichte? Den harten Sinn bedächt'ger Form=Berwüster? — Ihr senkt die Schwingen? euer Aug' wird düster? Wie? schon geblendet? kaum am Tageslichte?

Ihr fühlt zu spät jett eure Nichtigkeit! In euch ist nichts, was jene Rhadamante Bestäche! Leider fehlt euch das Pikante,

Tendenz, Effect, Satire, Wichtigkeit, Qual, Grauen, Jammer, hoffnungslose Liebe, — Ich wüßte wahrlich nicht, was euch noch bliebe! Wer will das Maß der höchsten Schickung messen? Frost tilgt die Früchte jahrelangen Schweißes, Gram bricht so manches Herz, und niemand weiß es, Und niemand fragt: warum? und niemand: wessen?

Die Welt ist voll getheilter Interessen, Ein kalt Gemüth verdrängt so oft ein heißes, Und ach! ein Kind still liebevollen Fleißes, Ein zart Gedicht, — wie bald ist es vergessen!

Und doch! der Sänger hört nicht auf zu fingen, Ein schönes Herz hört niemals auf zu lieben: Ein Etwas ist vom ält'sten Lied geblieben,

Was nach Jahrtausenden uns übermeistert: Es ist der Geist, der Form gibt allen Dingen, Es ist die Form der Dinge, die begeistert.

Shön sind und bunt-ergötzlich die Sonette, In denen sich Gefühle und Gedanken Viermal, in rhythmisch-anmuthvollen Schranken Genau abschließen wie das Feld im Brette;

Doch dieser abgezirkelteren Glätte Zieh' ich es vor, wenn ohne Zwang und Schwanken Sich Blüth' und Blüthe an einander ranken, Zur lieblichsten, ununterbrochnen Kette.

Mir scheint dieß freundliche Geschenk der Musen Dazu bescheert, um, während wir genießen, Ein rein Gefühl, ein plöplich angefachtes,

Ein zartes Lebensbild, ein wohldurchdachtes, In dieß geründete Gefäß zu schließen; Vielleicht nimmt es ein Freund an seinen Busen! Natur! so oft genannt, und o so selten Erkannt! "Und darf der Mensch dich auch erkennen?" Ob er es darf? kaum wag' ich dich zu nennen Vor ihnen, die den Seher Lügner schelten!

Die Gottheit spricht zur Menschenwelt durch Welten Wo irgend Genser sprüh'n, Vulcane brennen, Vom Schnee der Anden bis zu den Ardennen, Von Abyssiniens Gluth bis zu den Belten,

Ift jeder Kiesel Heiligthum und Bildniß. — Glückselig, wer das faßt und das empfindet! Die Stürme kosen ihm, ihm lacht die Wildniß,

Und wenn sein Staub dem Staube sich verbindet, Entblühn verwandte Pflanzen dem Gebeine, Umhüllt es ein befreundetes Gesteine.

Glückselig, wer, im Schooß der Apenninen, Am Fuß der Alpen oder Pyrenäen, Ein einsam Thal bewohnt! Es senden Feen Die Geister des Gebirgs aus, ihm zu dienen.

Aus Quelltrystallen locken ihn Undinen, In feuchten Klüften schwätzt er mit Pygmäen, Und von den Höhn, wo Lüfte Trostes wehen, Blickt er beruhigt auf des Glücks Ruinen.

Wo keine Berge sind, da hat das Auge Kein Hochgebild, woran es fest sich sauge, Kein Echo hallt die Sehnsuchtsklage wieder;

Doch wo Cascaden, Schmerz betäubend, schäumen, Da stimmt Fels, Wald und Strom in deine Lieder, Und See und Bach und Wiese hilft dir träumen.

#### Wiebe.

1.

Sonette muffen, seit Petrarca sang, Vom holden Mithrasdienst der Liebe klingen; Und könnte Jeder wie Petrarca singen, Nie endete der wonnevollste Klang,

Allein, wie manches Herz, im schönen Drang Regt, ach, vergebens allzuzarte Schwingen; Darf auch das Wort in jene Räume dringen, In die ein liebendes Gemüth sich schwang?

So weih' ich denn, statt vieler, dieß Gedicht, Mit frommer Scheu den Liebenden im Stillen, Daß sich die laute Welt an sie erinnre;

Und doch! ich irre! sie bedürfen's nicht, Und ich vermag's nicht bei dem reinsten Willen, — Denn nie zum Aeußern wird das wahrhaft Innre.

Mich hat ein schreckenvoller Traum gepeinigt: Ich sah dich zwischen eines Sarges Wänden, Mit treuzweis auf die Brust gelegten Händen, Den schönen Leib, zu früh! dem Staub vereinigt.

Doch dieß Gesicht hat mein Erblühn beschleunigt!-Was keine Macht der Welt vermag zu wenden, Ward mir zum Bild, mein Inn'res zu vollenden! Ich fühle mich erschüttert und gereinigt.

Im Sturm der Nächte, in des Mittags Scheine, — Hab' ich's vor mir, das Trauerbild im Schreine, — Es hat mich eingeweiht zum Sohn der Schmerzen.

Mich dünkt, als ob mich nichts mehr rühren würde, Denn jenen fürchterlichen Traum im Herzen, Erag' ich, wie leicht! des Lebens schwerste Bürde.

## Wichtkunst.

#### 1. Guarini.

Wenn furchtbar, wie Natur in Ungewittern, Uns Dante's Lied dem Herrn entgegenschreckt, Wenn, durch Petrarca's Lieb' und Leid erweckt, Uns Mitgefühle in den Augen zittern!

Wenn unter Schilderklang und Lanzensplittern Uns Tasso mit dem Schild des Glaubens deckt, Wenn uns muthwillig Ariosto neckt, Jest zwischen Wolken, jest aus Blättergittern: —

So sep'n dir, o Guarini! zarter Dichter, Bescheiden vierzehn Verse hier geweiht! In deiner Seele war die goldne Zeit;

Es glänzen Tizians Farben, Formen Guido's, Lorrains Beschattungen, Allegri's Lichter, Im Frühlingslandschaftsbilde Pastor Fido's.

#### 2. Worthader.

Den Streit um Namen soll ein Name schlichten? Gäb's für die Kunst ein einzig Element? Ja, wenn ihr euer Lied romantisch nennt, Dann freilich fällt es euch nicht schwer zu richten.

Ein Aechtes gibt's im Leben wie im Dichten, Das überall der laut're Sinn erkennt, Dem seine Flamme still entgegen brennt, Und das ihn lehrt, Gestalten schau'n und sichten.

Doch weil ihr einmal Worte heischt und Zeichen, Schlüg' ich zu "Zielandeutern" vor: die Alten; Ihr dürstet sie so bald noch nicht erreichen;

Und während ihr sie forscht mit treuem Blicke, Ruft ihr wohl selbst, vom Zauber festgehalten: Romantischer ist nichts als das Antike!

#### Sanova.

#### 1. Thefeus und Eurhytos.

Wenn sich die zarte Wunderkraft des Schönen In gleichem Kampf mattringt, jest überwiegend Den Trop der Rohheit, jest ihm fast erliegend,— Da schweigt die Kunst, es weinen die Camönen;

Doch wenn der Herrlichste von Hellas Söhnen, In sichrer Hand die leichte Wasse wiegend, Lieblich vernichtend, mit Behagen siegend, Durch Heldenspiel des Freundes Fest zu krönen,

Den wilden Halbthierkönig überwindet: Das ist ein Anblick, werth, zu ew'gem Leben Bersteinert durch Canova's weise Hände,

Enthüllt zu prangen, dorischsernst umgeben, Daß sich die Menge oft und gern hinwende, Bis sie das Große nach und nach empfindet.

#### 2. Christinens Monument.

Die Treue mit der Kraft, in Schmerz versenkt, Die Tugend selbst, im freundlichen Geleit, Wie sie dem Loos der Freundin Urne weiht, Die Milde, die so Greis als Kind bedenkt;

Und wo des Baues Schluß den Blick beschränkt, Umschlungen vom Symbol der Ewigkeit, Das behre Bild, dem, zum Empfang bereit, Glückseligkeit die Palm' entgegenschwenkt:

Erhabner Geist, der dieß Gebilde schuf! Es tönt! es ist versteinerter Gesang, Die Kunst ergriff ihn, eh' er noch verklang.

Und wer es still betrachtet und begreift, Er weint, indeß sein Innres leise reift; Er geht hinweg, und ahnt der Kunst Berus.

#### Feisi \*) 1833.

Vidit veram lucem, non fuit unus e multis, et vixit et vignit.

Seneca, Epist.

So ist auch dir das heil'ge Licht geworden! Auch du erklangst, vom Morgenstrahl berührt, Und hast für dich die edle Gluth geschürt, Wenn gleich dein Volk erlag den rohen Horden.

Und so vereint in rührenden Accorden Der tiesste Wunsch, den jede Brust verspürt, Der stille Glaube, der zum Höchsten führt, In Harmonie Ost, West, und Süd und Norden.

Es ist ein reines inniges Genießen, Dieß Frag= und Antwortklingen zu belauschen, Wie's unverstanden durch die Lüfte schallt:

Und wie es jetzt nur leise wiederhallt, So wird's, wir hoffen's! — in einander fließen, Und Preis des Höchsten durch die Welten rauschen.

<sup>\*)</sup> Man febe v. Sammers Gefchichte der fconen Redefunfte Berfiens.

#### Schiller. 1834.

Der Schmerz, die theure, herbe Frucht des Lebens,
— Nicht um Besitz des Pöbels trübe Thränen, — Das Trauer-Echo jedem Menschensehnen; Das dumpfe, unerbittliche Vergebens —

Das war die Wurzel deines hohen Strebens; Ihr wußtest du die Fasern zu entlehnen, Die nun als Zweige sich zum Himmel dehnen, Prachtblüthen wiegend im Triumph des Schwebens:

Und alle Herzen, die wie du empfanden, — Was sie geliebt, was sie geduldet hatten, Sie legten's froh in jenes Baumes Schatten;

Da war's verherrlicht, denn es war verstanden; Dir aber war das Dasenn so geläutert, Und, als es schwand, zur Ewigkeit erweitert.

## Dem künfligen Wichter.

Nach Goethe's Tode.

Er schied aus unsern nebeldüstern Landen, Den Hellas uns wohlwollend nachgesendet: Der Dichter, stark und mild, in sich vollendet, Geschmäht, gepriesen, seltener verstanden.

Und wie wir so uns ton=verwais't empfanden, Jedwedem Sang empfänglich zugewendet, Wie dankten wir dem Gott, der Lieder spendet — Wenn wir den Sänger, der uns labte, fanden!

Doch dieser kranken Zeit verschrobne Söhne, Die nur den Witz im Wahnwitz "Dichtkunst" nennen, Ach, ihr beweinenswürdig Auge sieht nicht

Das einzig Sehenswürdige: das Schöne; Bor Goethe's Wort erschloß sich ihr Gemüth nicht; Und ihre Strafe sen: dich zu verkennen.

#### Malingenesien.

Der Dichter, ernst betrachtend die Gestalten Der Vorwelt, lies't erstaunt in ihrem Leben Das Wort, das auch aus seinem sich ergeben, — Sieht gleichen Sinn wie gleiche Loose schalten.

Und wieder: die in ihm sich still entfalten, Den-Früchten für ein treu beharrlich Streben, Er will auch ihnen Form und Dauer geben: Er greift zu Mythen, welche nie veralten;

In ihrer Kleider alt=ehrwürd'ge Falten Berhüllt er seine heiligsten Gefühle, Und sendet sie ins brausende Gewühle.

Dieß ist des Dichters, dieß des Künstlers Walten: Was er auch seinem Geist für Körper lieh, So oft er schafft, ist's Palingenesie.

## Apochen.

Um stillen Abend bei der Sterne Glänzen Verlor mein Geist sich in die ernsten Räume, Die dunklen Wiegen jugendlicher Träume Von Hoffnungsparadiesen, ew'gen Lenzen;

Es fühlte sich mein Sehnen ohne Gränzen; Da nachtet' es; der Tag verließ die Säume Der Wolken; Herbstlaub schüttelten die Bäume, Die Farbe schwand von allen meinen Kränzen.

Der Mond verhüllte sich. Hier laßt mich schweigen! Ich darf das Tödtend-schreckliche nicht zeigen. — Doch, als, verkündet durch der Lerche Töne,

Der Morgenstern den goldnen Ost verklärte, Fand ich mich wieder als ein Sohn der Erde, Und als mein Ziel: das Wahre, Gute, Schöne.

## Bötz von Werlichingen.

Du wandelst, liebverehrter Heldenschatten, Dein gutes, altes Vaterland zu sinden, Gesenkten Hauptes, zwischen hohen Linden, Mit schweren Tritten über duft'ge Matten;

Du sindest's nicht! Dahin ist, was wir hatten; Und was wir haben, seufzend sehn wir's schwinden. Kann großer Sinn ein müßig Volk verbinden, In welchem Rohheit sich und Schwäche gatten?

Treu bliebst du ihm, deß Auge von dir ließ, Weil schlechte Künste, die sie Dienstpflicht nennen, Ihm seines besten Mannes Werth verhüllten.

Weh! daß sich jene Worte nun erfüllten: Weh dem Jahrhundert, das dich von sich stieß! Weh deinen Enkeln, welche dich verkennen!

## Egmonf.

So sprachst du wahr, Oranien? dursten wieder Die kleinlich immer=wachen Neidestücken Ein offnes, arglos=großes Herz umstricken? Umschwirrt ihr mich, ihr alten, bösen Lieder?

Schwirrt immer zu! ein Siegschor dröhnt euch nieder! Nennt's Leichtsinn, Uebermuth! Mich zu beglücken Reicht's herrlich aus. Hoch über Sklavenblicken Trägt mich ein göttlich glänzendes Gesieder!

Horch! kriegerische Töne! sie begleiten Mit Trommelklang das Rasseln dieser Ketten, Daß noch im Sterben mich Triumph umschwebe!

Hinaus! und ihr, seht mich zum Tode schreiten; Mir nach! und, euer Liebstes zu erretten, Fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe!

#### Woethe.

Noch Ein Gedicht! nur eine Weihespende Dem — stets zu früh! — Geschiednen, unserm Größten, Deß Leben ein Versuch war, uns zu trösten, Doch keinen Trost ließ für sein eigen Ende;

Dem Herrlichen, deß starke, sanfte Hände Den Knoten: Menschendasenn, schonend lösten, Deß tiefe Worte Kraft ins Zarte flößten, Maß in die Kraft, daß sie sich nicht verschwende;

Dem weisen Anerkenner der Naturen, Dem sorglich=treuen Kunst= und Welt=Erklärer, Dem heitern Waller auf der Gottheit Spuren;

Dem Auferwecker unsrer Morgenröthe, Dem Sohn der Alten, unsrem Vater, Lehrer, Dem alldurchdrungnen Alldurchdringer Goethe!



|   |   | , |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   | , |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

#### VI.

# Obaselen.

Triffft du auch Hellas und Islam beisammen, Wirst nicht den Dichter deßhalb verdammen, — Blau oder roth, es sind immer Flammen!



#### Mrologus.

Sedanken an Gefühle reihn — wär's wahr, daß solches Dichten sen? Auch dünkt mich, daß der Reime Tanz noch Poesie mit nichten sen; Kur weiß ich, daß ich niemand weiß, der über Liebe, Schönheit, Lenz, Slückseligkeit und Poesie, gelehrt genug zu richten sep.

## Midmung an B.,

ber in einem Bhafel das Bhafel Befang.

Meiner Fahrt nach Often Beute, das Ghafel, Rimm, o Freund! und gutig beute bas Ghafel! Blöder Ohr vernahm des Orients Wohlklang nicht, Spielwerk schalten felbst Gescheidte das Ghafel; Deghalb Dant dir, der du lehreft im Gewand Des Ghaseles, mas bedeute das Ghasel; Wie der Erde Centrum, wie des Menschen Geift, Eint, mas Willfur roh zerstreute, das Ghafel; Jest erklingt als Alpenglöcklein glücklich ftill, Jest als Grabesschmerz-Geläute das Ghafel; Stets doch tröftete die Trüben, wie ich fah, und die Beitern stets erfreute das Ghafel! Segen dem, der es zuerst erschallen ließ, -Segen dem, der es erneute, das Ghafel! Laßt fie's schmähen, laßt fie's loben, immerhin, Warme, wie auch fühle Leute, das Ghafel! Tief vom Herzen, tief zu Berzen, frisch und froh, Schalle morgen, schalle heute das Ghasel!

Rhythmen Ocean mit frischer Flut vermehr' ich, klanges aus Schiras Nachklang zu sepn, begehr' ich; elt ihr der Franken heisern Ton, ich lob' es, — daß ihr die sen Ton belächelt, das verwehr' ich; Allah mir gegönnt, dem Wundersang zu lauschen, ühlt sich meine Seele frei! wie leicht entbehr' ich! horcht mir! wie man Schmerz, der doch nur Luft ist, hinhaucht,

afür Lebens-Oftluft in sich schlürft, das lehr' ich; imur nicht den Süd, die Welt nicht mit Iskender, — elber nur, wie du, o Schmetterling! verzehr' ich; 1! dir zu lieb, ein schon verstörtes Herz ischer Liederglut entzünde ich, verheer' ich; elt schwaßt dieß und das, und nennt's dann: Ruhm und Schande;

nur dein Geschwät belausche ich, verehr' ich.

| Weshalb wendet man das Ohr ab, wenn der Mollak               |
|--------------------------------------------------------------|
| spricht? warum?                                              |
| Weshalb horcht man nur so gern auf's täuschende Ge-          |
| dicht? warum?                                                |
| Wenn mich Fatme's Hand berührt, so überläuft mich's          |
| wonnevoll, —                                                 |
| Immer muß ich lächeln, blick' ich ihr in's Angesicht, warum? |
| Billig rügt man Schmähung; aber Unfinnschwaßer, die          |
| den Leuten                                                   |
|                                                              |
| Bange machen, weshalb zieht man sie nicht vor Gericht?       |
| warum?                                                       |
| Ach! warum — ruft Fatme schmerzlich — drückt Suleis          |
| ka's Hand Juffuf,                                            |
| Da er doch an jedem Morgen Treue mir verspricht? warum?      |
| Sagt, ihr Schriftgelehrten! wie nur kommt es, daß der-       |
| felbe Bers                                                   |
| Mühsam aufgeputt, mißfällt? und doch gefällt er schlicht:    |
|                                                              |
| warum?                                                       |
| Vieles wüßt' ich noch zu fragen; Eines aber wüßt' ich gern   |
| Weshalb irrt des Dichters Herz so lange, bis es bricht?      |
| warum?                                                       |
| Laßt euch nicht betrügen! euer Dichter, dunkt mich, ist ein  |
|                                                              |
| Schalt;                                                      |

Wenn er alles das nicht wüßte, fragt' er sicher nicht,

warum?

Nun Allah Rauch geopfert, und Lob gezollt der Pfeise! Denn wer dem Oriente, der ist auch hold der Pfeise; Nur Nasenüberbildung und Weibsgeplauderlust Und hypochondrisch Zweiseln: ob's fromme? grollt der Pfeise;

Du, hauche Schmerz und Unmuth in blaue Wölschen aus, Vertrau' ihr, wenn die Welt dir, der Himmel schmollt, der Pfeise!

Ihr trefflichsten Gedanken! im Freundeskreis gereift, Nicht dumpfer Schule Bronnen, — nein, ihr entquollt der Pfeife;

Wir danken traute Stunden, von kräft'ger Lust durchwürzt, In unsern Jugendlethe hinabgerollt, der Pfeise: Auch euch, den Abgeschloss'nen, gilt das Orakelwort, Wenn ihr der Menschheit Käthsel entzissern wollt, der Pfeise;

Euch aber, Verse! zehre das Feuer knisternd auf — Als Opfer-Fidibusse, der ihr erschollt, der Pfeise!

Leichter dünkt mich's roh zu sepn, Als mit Weisheit freh zu sepn; Viele Verse pflegen eisig, Andre lichterloh zu sepn — Wieder andre nur ein seichter Schwall von Ach und D zu sepn; Wenn, Hasis! dein Vild mir vorschwebt, Wünscht' ich wohl auch so zu sepn, Aber was ich wünsche, scheint stets, Ach, ich weiß nicht wo zu sepn!

6.

Weg rom Wissenswust, Ghasel! Einen Klang der Lust, Ghasel! Beiß nicht, was bei Philosophen Du nur immer thust, Ghasel. Manches scheint im Best zu gauteln, Bas im Boden sußt, Ghasel! Singe nicht, uns zu belehren, Singe, weil du mußt, Ghasel! Tage kommen, böse, weise! Tage, wo du ruhst, Ghasel! Einen Klang noch, eh' du ausklingst Recht aus voller Brust, Ghasel!

Es stimmern die Sterne so lieblich,
Sie scheinen von ferne so lieblich!
Dent', Liebste! wenn Mädchen dich schmählen:
Sie wären wohl gerne so lieblich!
Es schmecken von Datteln die Hüllen,
Von Mandeln die Kerne so lieblich;
Der Becher, die Flöte, dein Auge —
Wie dünkt mich die Terne so lieblich;
Vergessen, genicken und hossen —
Das macht die Taverne so lieblich;
Der Ost fragt Bülbül um die Reime:
Von wem er sie lerne so lieblich?

8.

Da mein Herz im Frühling lachte, sagt' ich: Winter straft den Uebermuth! sep stille! Als nun wirklich Winter wurde, sagt' ich: Weißt nun, wie die Kälte thut? sep stille! Bist zu Eis geworden; aber, sagt' ich: Wußt nicht brechen; sasse, sagt' ich: Mußt nicht brechen; fasse Muth! sep stille! Als ich so zu meinem Herzen sagte: Selig, wer da schweigt und ruht! sep stille! War es g'rade so, als ob ich sagte
Zu der alten Meeresslut: sep stille!

1

Das Reimwort freundlich kommt zurück: So kehrt in einsamsernster Weile Erinn'rung freundlich uns zurück, Und zählt an einem Blumenseile Uns der gepslückten Zahl zurück; Kommt dann, daß er die Segnung theile, Der lang' entbehrte Freund zurück, Gestehn wir uns: zu unserm Heile Kommt doch so manches noch zurück! Allein die Zeit entrauscht mit Eile, Allein das Grab gibt nichts zurück!

#### **10**.

Deines Mundes Lippen sind Rubinen; Dürft' ich ewig nippen an Rubinen! Deiner Worte Menge sind Rubinen; Sep'n mein' Ohrgehänge denn Rubinen! Unsre Flammenherzen sind Rubinen: Laß uns traulich scherzen mit Rubinen! Fürsten unter Steinen sind Rubinen; Thränen, die wir weinen, sind Rubinen; Deinem Aug' entsließen die Rubinen; Will sie ihm entfüssen, die Rubinen! Die den Sarg bestimmern, die Rubinen, Glaub': hinüber schimmern die Rubinen!

Mimm mich hin, geliebtes Herz! ich bin dein eigen, wie ich bin;

Richt der Welt, nur dir allein mag ich mich zeigen, wie ich bin;

Denn die Welt ist ohne Seele, ohne Ehrfurcht ist die Welt; Aber dir, du meine Welt, darf ich mich neigen, wie ich bin;

Liebe ist es, was ich liebe; sagt mir, kann man ruhig stehn —

Fortgerissen, mitverschlungen in den Reigen, wie ich bin? Und so kämpf' ich, und so steig' ich, und so hoss' ich froh und kühn,

Meines Hoffens Gipfel kämpfend zu ersteigen wie ich bin; Lieb' ich fort, und kämpf' ich fort, so werden endlich, wenn Gott will,

Diese kalten Menschen Achtung mir erzeigen, wie ich bin; Doch, daß der Erkenntniß Tage ferne sind, ich seh' es wohl: Darum dünkt es mich jetzt besser, zu verschweigen, wie ich bin.

Böglein, weil der Lenz die Rose küßte, lachen; Blumen, weil die Sonne sie nicht grüßte, weinen; Darf man oftmals, ohne daß man's büßte, lachen, Man mag wohl auch einmal aus Gelüste weinen; Wenn ihr Ohr vernähme jenes wüste Lachen, Würden selbst die Augen einer Büste weinen; Heut sah man den Kaufmann an der Küste lachen, Und man sieht ihn morgen in der Wüste weinen; Ueber dieses Leben, troß der Lüste Lachen, Würd' ich, wenn es Liebe nicht versüste, weinen; Laßt uns, ob der Haß sich drohend rüste, lachen, Laßt uns, sinkend an der Liebe Brüste, weinen! Riemand wahrlich, würde, wenn er müßte, lachen, Niemand würde, wenn er müßte, lachen,

Raum hofft man goldne Tage sich, So wandeln fie in Plage sich; Doch fröhlich schlägt des Dichters Herz. Das schwächliche beklage sich! Wir hörten, was der Theure sang: Das Schlimmste selbst ertrage sich; Der Feige unterwerfe sich, Der Ucbermuth'ge schlage fich, Es beuge fich der Beifere, Der eitle Thor behage sich! Das arme Berg, es fühlt beengt, Gepreßt in jeder Lage fich, Sich unverftanden im Gewühl, Bergeffen beim Gelage fich; Ob's thöricht, ob's vernünftig pocht? Es qualt mit mancher Frage sich; Ich aber singe: suß am Bach, Es träumt so suß am Hage sich! Wer recht der Welt genicken will, Entsage ihr, entsage sich; Wie hört so schön von Menschengluck Die wundersame Sage sich!

Bange, schmerzlich, in des Lebens Tagen Hört man Jeden, doch vergebens fragen: Ach, was soll man zu den dunklen Gründen Alles Fallens und Erhebens sagen? Soll, wer Jearus Geschick erfahren, Doch noch Einen Flug des Strebens wagen? Unsrer Brüder Einen hört' ich traurig Mitten im Triumph des Schwebens klagen: Geist des Sterblichen! du mußt das Herz mit Allen Foltern seines Bebens tragen; Aber du, o Herz! du wirst nicht ewig, Doch so lang du schlägst, vergebens schlagen!

Defre, Lied! mit neuer Wendung: der Natur; Denn es gilt des Dichters Sendung der Natur: Findet Menschenwirkung Gnade vor dem Herrn. So gedieh' sie durch Verwendung der Natur; Nur die Mitte deiner Thaten danke dir; Den Beginn und die Vollendung der Natur; Selbst begabt, nur was der Brüder Schweiß erwarb, Müßig ernten, ist Verpfändung der Natur; Aber Saben, die dir Gott zum Heil verlieh, Frech mißbrauchen, das ist Schändung der Natur; Lieb' und Dichtkunst tragen beide nicht viel ein, — Dieses scheint mir doch Verschwendung der Natur! Und das weißt du, und das dankst du, mein Gedicht! Mit naturgemäßer Endung: der Natur!

Manche ziehn nach fernen Städten, die man viel geprie-

Andre suchen Thal und Waldung, und mich zieht's zu diesen hin!

Bu den Buschen, die des Kindes holden Schlaf umsäuselten, Zu den lieben Blumen, die es freundlich unterwiesen, hin; In das Thal, wo Bach und Pflanze leiser rauschte, höher stieg,

Wo die Weste duft-geschwängert, frischer, lauer bliesen hin! Auf der Wandrung durch den Himmel zieht die Wolke sonder Rast,

Wunderbare Shatten bildend, über Wald und Wiesen hin! Unvernehmbar geht der Ostwind, küssend über Beilchen jest, Jest mit seierlichem Rauschen durch des Waldes Riesen hin; Kosend rinnt des Baches Silber, von Forellen goldbeglänzt, In dem bunten Bett von glatten, reingespülten Kiesen hin; Flöße doch wie er mein Leben, Liebste! nur von dir gesehn, Fluren tränkend, sanft umblüht, in jenen Paradiesen hin!

Mit Harfen, Flöten, Cithern gepriesen sen der Herr!
In Licht und in Gewittern, gepriesen sen der Herr!
Er läßt im Aug' des Menschen wie in der Rose Kelch Des Thaues Perle zittern; gepriesen sen der Herr!
Er läßt die Sonne leuchten, jest in der Wüste Brand,
Iest mild aus Blättergittern; gepriesen sen der Herr!
Er läßt, wenn uns die Schauer der Mitternacht umwehn,
Uns Morgenlüste wittern; gepriesen sen der Herr!
Er wirst ins Glas des Lebens den süßen Tropsen früh,
Und spät dann auch den bittern; gepriesen sen der Herr!
Des Lied's Beginn und Ende, die Sterne singen's mit:
Mit Harsen, Flöten, Cithern gepriesen sen der Herr!

Auf! schwebe mein Gedicht! empor, Entfesseltes, zum Licht empor; Dich hielt in banger Erdnacht Grau'n Ein göttliches Gesicht empor — Nun tönst du aus dem Angstgetös Mit heil'ger Zuversicht empor; Der Gute forscht der Menschheit Bahn, Sein Auge sindet nicht empor; Ihn faßt der Starke, reißt ihn fort: "Romm mit mir, Bruder! sicht empor!" Hält nicht die ew'ge Muse dort Die Wage zum Gericht empor? Das Aug' entwölkt! es blicke treu Ja treu, auch wenn es bricht, empor!"

Das Glas nun, Saki! hebe hoch,
Es schwillt das Blut der Rebe hoch;
Wer Gottheit noch im Busen spürt,
Aurora winkt — er strebe hoch!
Der Stern der Menschheit leuchte hell,
Der Aar des Sieges schwebe hoch!
Der Glaube schwingt sich und die Kraft,
Wie auch der Pöbel bebe, hoch;
Wer mit uns kämpst, sein Schweiß ist Thau, —
Ihm dieses Glas: er lebe hoch!

### 20.

Durch die ernste Stille fort Tönt's wie der Sibylle Wort: Sänger! nicht ein Schlummerlied Zirpe, wie die Grille dort! Himmelsblüten streue hin, Wo der Menschheit Fülle dorrt! Sprich ihr von der Sendung Sinn In des Rhythmus Hülle fort; Sag: Wenn dir der Dämon dräut, Sep dir reiner Wille Hort!

Soll man tragen? Darf man wagen? Das Ghasel wird Runde sagen: Gieb ein Thema Deinen Tagen; Wirke rastlos Mit Behagen! Shallt der Schlachtruf, Magst du schlagen, Nicht den Bruder Sollst du fragen; Rur melodisch Darsst du klagen; Rannst genießen, Mußt entsagen!

Der Ruf erklang! Nicht feig, nicht bang! Wer schliefe noch Am Bergeshang, Seit Morgenroth' Die Fahne schwang? Am Tage wirkt! Die Nacht ist lang. So werde denn In Pflicht und Drang Du, mein Shasel, Zum Schlachtgesang!

#### 23.

## Rach Hafis.

Pöre! nach Wein und Rosen verlangt mich! Um die Geschicke zu losen, verlangt mich; Eine heil'ge Nacht, wie die Nacht Kadr, Sanz mit dir zu verkosen, verlangt mich; Zu verbergen den Schatz meiner Liebe Vor den Neidern und Losen, verlangt mich; Nach den Huri's und den himmlischen Köschken Wehr, als nach Issa und Mosen verlangt mich; Lieder zu singen wie du, mein Hasis! Wenn Stürme der Wüste tosen, verlangt mich.

## 🔭 🎛 pilogus.

In fremdem Kleid sich zu bewegen, Behagt; man kommt fich klüger vor; Doch kommt die Zeit es abzulegen, Wird's klar: man ift der alte Thor. Ein jedes Land hat seine Lieder, Ein jeder Glaub' fein Paradies; Im Often kommt kein Shakspear wieder, So wie im Westen fein Bafis; Doch wie beim alten Bau zu Babel Sprachweise Bolt von Bolt entfernt, So wird die Trennung tolerabel, Wenn Eins das Andre kennen lernt: Es guckt zuletzt aus Pelz und Turban Und Frack derfelbe Mensch heraus, Und freudig staunend fühlt Herr Urban Als Reis-Effendi fich zu Haus. Und so erfüllt fich Goethe's Hoffen Nach einer Welt-Literatur Der Plat ist da — das Thor steht offen — Wir schreiten mit - nun folget nur!

## VII.

# Erzählend.

"Alte Kinder, junge Kinder hören's immer gern." So scheint es; Sagt: es war! man faßt's geschwinder, Sagt: es ist! und man verneint es. Doch füllt nur Ein Sinn Gedichte Bon verschiedner Form und Art: Gegenwärt'ges ist Geschichte, und Geschichte Gegenwart.



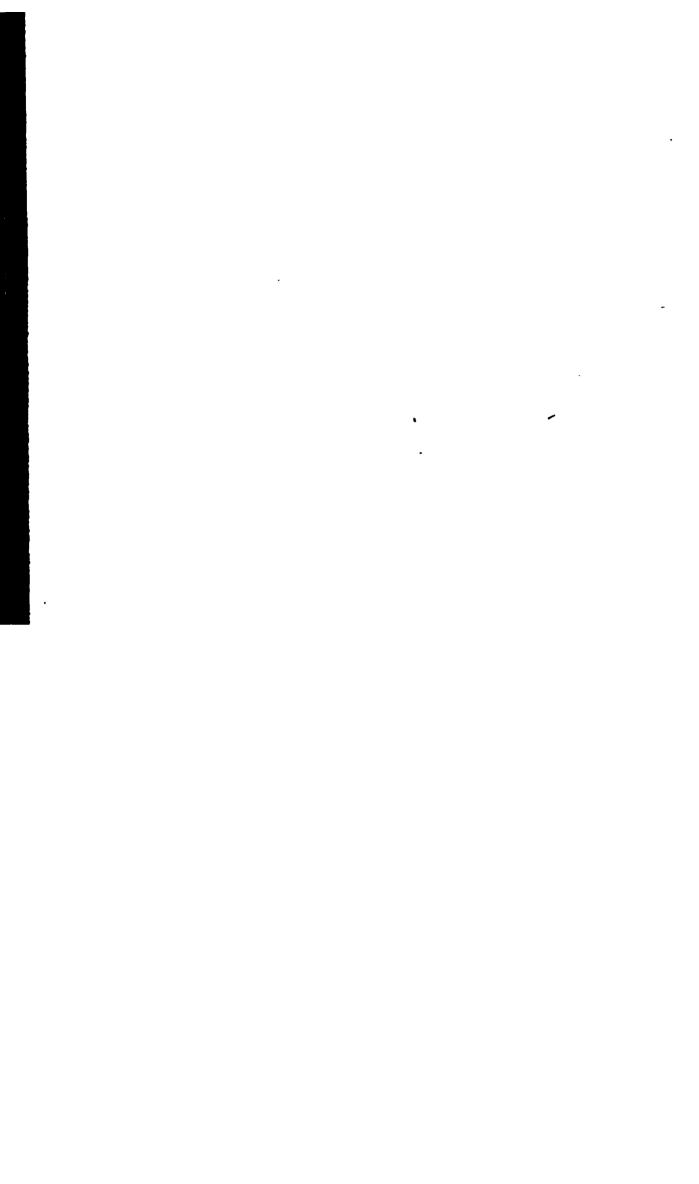

## Die Prophetensendung.

Arabische Legende.

In Arabiens Felsenlande, Fern von Karawanenwegen, Auch vom regen Meeresstrande Tief landeinwärts abgelegen, Ist ein unwirthbares Thal. In die schaurig kühlen Klüste Wehen keine Blumendüste, Dringet kaum der Sonne Strahl.

In der Vorzeit Dämmertagen Waltete dort, rauh von Sitten, Das Geschlecht der Themuditen Mit raublustigem Behagen. Dieses Volk — so spricht die Sage, Nichts bedenkend, nichts erstrebend, Dumpf und starr am Heute klebend, Lebte trübe, leere Tage.

Aber wie auf dünn bemooften Gipfeln, wo kein Frühling thaut, Segnend doch der Strahl aus Osten Reifet manch gedeihlich Kraut:
So im herrlichen Salich, Einem Wüstensohn erblühte Ein prophetisches Gemüthe, Gott zum Dienst, Herr über sich.

All verknüpfendes Gebeimniß War ihm göttlich klar geworden, Und so trat er ohne Säumniß Kündend vor die rohen Horden: "Meine Brüder! ich erblicke Einen Geist, der liebend waltet, Liebend Welt und Zeit gestaltet, — Liebe führt auch uns zum Glücke!

""Ei, Salich! du Geisterblicker! Soll'n wir deinem Geist uns beugen, Muß der Geist auch uns sich zeigen! Wunder thu' er, Zeichen schick' er!"" Drauf der Seher; "Diese Steine Sind ein Wunder! D, sie leben Mehr als ihr! Mehr Zeichen geben Nicht die Mächte, so ich meine."

Sprach's — und starrte selbst zurück; Denn es öffnet sich die Pforte Des Geklüfts, und Aller Blick — Sichtbar Zeugniß seiner Worte!— Sieht, mit mütterlichem Neigen Ein Kameel ihr Junges säugen. Staunend mit betäubtem Sinn Gafft die stumme Menge hin. Einer aber höhnte gellend,
Bog des Bogens Sehne straff,
Und den Pseil von dannen schnellend:
"Das sind" — rief er — "seine Geister?
Nun, die sinden ihren Meister!"
Das Geschoß des Spötters traf,
Und mit kläglicher Geberde
Stürzte das Kameel zur Erde.

Aber kaum war das geschehen, So begann ein seltsam Wehen, Und das Wehen ward zum Sausen, Und wie mit des Blipes Schnelle, Unter ungeheurem Brausen, Wild umleckt von grausen Flammen, Bei des Zwielichts fahler Helle Kracht die Felsenwand zusammen.

Alsdann folgt ein tiefes Schweigen, Wie's dem Mund des Todes eigen, — Nur manchmal in wilden Tönen Des Kameeles Geisterstöhnen. Wo noch eben Männer bebten, Starrten jeto Steingebilde, — Mit dem Seher aber schwebten Engel in des Herrn Gesilde. Wenn noch jett, nach tausend Jahren, Halb entblößte Pilgerschaaren Kommen mit erlahmten Schritten In die Schlucht der Themuditen, Sieht man sie urplößlich eilen, Denn sie fürchten das Verweilen An dem Ort, wo oft im Dunkeln Bei des Glühwurms irrem Funkeln,

Durch die regungslose Luft Ein Kameel leis' jammernd ruft, Mit so wunderbarem Laut, Daß dem Hörer innig graut. — Nur der Mollah weilt gebückt, Der in gläubiger Verehrung Allah's ew'ge Selbstverklärung Hier, wie überall erblickt.

Und der Scheich an seiner Seite Schüttelt das erfahrne Haupt: "Dichterwort, gern wird's geglaubt; Sehe jeder, wie er's deute. Liebe wirkt auch ohne Zeichen Wunder, die den Thron des Höchsten, Aber nie den Blick des Nächsten, Des Verblendeten, erreichen!"

## Momanze.

- Schlünde donnern; hell dazwischen Hörnerschall; —
- Von den Bergen dumpf herüber Wiederhall.
- Siegesklänge! ausgewittert Hat die Schlacht;
- Auf dem Leichenschauplatz brütet Stumm die Nacht.
- Einer bückt sich zu dem Tapfern, Den er schlug,
- Prüft beim Mondstrahl des Gesichtes Sterbezug;
- Trübe Ahnung, schaurig Zucken: "Weh! er ist's!"
- Dumpf herauf stöhnt's: beine Hand mir! Ja, du bist's! —
- "Weh! so sielst du Gottfrieds Waffen, Eduard!" —
- Laß das, laß das! Freundschaft schwindet, Ruhe harrt.
- Eins nur sprich: wo weilt Liane? Denkt sie mein? —
- "Stirb! der Tod, der dich umschattet, Nennt sie sein."

- Lieb' und Freundschaft sind vorüber Fahret wohl! —
- Will noch stammeln, doch vom Wald her Saust es hohl,
- Trägt das lette Lebenslispeln Mit sich fort, —
- Stille wird es wie am letten Friedensport.
- Gottfried schreitet schweigend durch das Grause Feld,
- Von des Mondes fahlem Spottlicht Bleich erhellt.
- "Trockne!" spricht er zu der Thräne, Die ihn näßt;
- Und schon trocknet, frost'gen Hauches Sie der West.



## Wythen.

I.

## Die Dioskuren.

Erhabnes Gleichgewicht ist Göttertugend, Was Menschen adelt, wurzelt im Gefühle. Des Geists Erhebung wie der Seele Neigung Reist Sterbliche zu schönen Wundern fort, Die selbst der Götter Herzen sanst berühren, Weil nur der Mensch sie wirkt und wirken kann. Des Helden Tod, der ernsten Pflicht Erfüllung, Der Lieb' und Treue rührende Gestalt — Wan sieht sie im Olymp, und selige Götter, Das ewig heitre Gastmahl unterbrechend, Sie nehmen Theil an dem verwandten Stamm, Und Beisall nicken sie dem Sohn des Staubes, Wenn er des Staubes Erbtheil groß verwirft.

Uns melden hoher Vorzeit Völkersagen, Wie Kastor auch, und Pollux, die Heroen, Nach kühn vollführtem Argonautenzug, Nach manchem Heldenkampf und blut'gem Sieg, Von Eros Hauch sich still berührt empfanden. Das unbekannte, mächtige Gefühl Vertraut der Bruder gern dem Bruderherzen, Und sester schlingt's den brüderlichen Knoten. Allein der Liebe zarter Kranz, er will Wie jeder andre Kranz erstritten sein. Pollux versucht die oft erprobte Kraft Am Nebenbuhler Ida's: sie versagt nicht; Er sieht sein Blut den dunklen Boden färben, Ihm selber hatte sein Erzeuger Zeus Ein unverwelklich Leben eingepflanzt — Er sah den Tod, ihm aber ward er nicht. Auch Kastor hatte seines Feindes Brust Mit ehr'nem Schaft durchbohrt; allein auch er, — Denn sterblich war sein Leib — erlag den Wunden, Und in den Hades schwand der edle Geist.

Da schwor der Bruder dem Geliebten Rache, Und von des Schmerzes Uebermaß getrieben, Sandt' er ihm Schatten von Erschlagnen nach. Allein sie brachten ihm den Bruder nicht — Und an der Unterwelt unnahbar'm Schweigen Brach sich zulett des Helden wilder Trop. Da wandt' er aufwärts den schmerzvollen Blick, — Und eine Thrane drängte sich ins Auge —: Nimm Vater mir des Lebens eitles Gut, Wenn ich's nicht brüderlich genießen darf! Oder gewähre, daß ins Schattenreich Den einen Tag ich walle, und den andern Mit mir der Bruder sich des Lichts erfreue! So laß uns, zwischen Tod und Leben schwebend, Die Ewigkeit mit unfrer Liebe füllen! — Gewährend neigte fich des Baters Saupt:

Gewährend neigte sich des Vaters Haupt: Und Liebe gießet Licht ins Reich der Schatten, Und zauhert Schatten an das Licht zurück.

#### II.

## Klytia.

"Weh mir! in des Segens Fülle Von des Gottes Liebesstrahlen, Eine Sterbliche, umwoben, Muß ich mich unglücklich nennen! Als ob mir von allen Töchtern Dieser glanz-umfloss'nen Erde, Mir nur Helios lächte —! Weh mir! Weh! er liebt Leukothoen."

So von Leidenschaft umdüstert, Wie das Kind des Inachos von Here's Bremse, ausgestachelt, Irrt die Arme zu der Feindin Lieblos=rauhem Vater; seiner. Tochter zart Verbrechen: Liebe, — Sie enthüllt's dem sinstern Manne. Und er schweigt; und vorempfindend Faßt schon Klytia — und zittert — Seines Schweigens grause Sprache. Sie verhüllt sich; eilt nach Hause, Eine Schreckensnacht durchweinend.

Als nun auf den Wink der Eos Die Gestirne dämmernd schwanden, Polluz versucht die oft erprobte Kraft Am Rebenbuhler Ida's: sie versagt nicht; Er sieht sein Blut den dunklen Boden färben, Ihm selber hatte sein Erzeuger Zeus Ein unverwelklich Leben eingepflanzt — Er sah den Tod, ihm aber ward er nicht. Auch Kastor hatte seines Feindes Brust Mit ehr'nem Schaft durchbohrt; allein auch er, — Denn sterblich war sein Leib — erlag den Wunden, Und in den Hades schwand der edle Geist.

Da schwor der Bruder dem Geliebten Rache, Und von des Schmerzes Uebermaß getrieben, Sandt' er ihm Schatten von Erschlagnen nach. Allein sie brachten ihm den Bruder nicht — Und an der Unterwelt unnahbar'm Schweigen Brach sich zulett des Helden wilder Trop. Da wandt' er aufwärts den schmerzvollen Blick, — Und eine Thräne drängte sich ins Auge —: Nimm Bater mir des Lebens eitles Gut, Wenn ich's nicht brüderlich genießen darf! Oder gewähre, daß ins Schattenreich Den einen Tag ich walle, und den andern Mit mir der Bruder sich des Lichts erfreue! So lag uns, zwischen Tod und Leben schwebend, Die Ewigkeit mit unfrer Liebe füllen! -Gewährend neigte fich des Baters Haupt: Und Liebe gießet Licht ins Reich der Schatten,

Und zaubert Schatten an das Licht zurück.

#### II.

## Rlytia.

"Weh mir! in des Segens Fülle Von des Gottes Liebesstrahlen, Eine Sterbliche, umwoben, Muß ich mich unglücklich nennen! Als ob mir von allen Töchtern Dieser glanz-umfloss'nen Erde, Mir nur Helios lächle —! Weh mir! Weh! er liebt Leukothoën."

So von Leidenschaft umdüstert, Wie das Kind des Inachos von Here's Bremse, ausgestachelt, Irrt die Arme zu der Feindin Lieblos=rauhem Vater; seiner Tochter zart Verbrechen: Liebe, — Sie enthüllt's dem sinstern Manne. Und er schweigt; und vorempsindend Faßt schon Klytia — und zittert — Seines Schweigens grause Sprache. Sie verhüllt sich; eilt nach Hause, Eine Schreckensnacht durchweinend.

Als nun auf den Wink der Eos Die Gestirne dämmernd schwanden,

Und mit leisen Strahlenschritten Phobus von den Bergen nahte, Mit des Silberbogens Rauschen Seine liebe Belt erwectte. Und mit stillem, goldnem Auge Nach Leucothoen rings spähte, -Sie nicht fand, — da ward das Rächtlich= Ausgesponnene, Berübte, Gräßlich offenbar. Der Bater Sat das Rind in Erdengrüfte, Das noch lebende, verschüttet. Dahin reicht nicht Phöbos Auge, Seine Macht nicht. Er verlor sie. Da verhüllt' er feine Stirne In Gewölk, und, abgewendet, Senkt' er noch im Fliehen, schweigend, Seines Götterauges Schimmer Zwischen Thränen sanften Regens, Die in Frispracht erglänzten, Auf die Trauerscene nieder. Wo sein Schmerzensblick gehaftet, Sprießen aus geweihtem Staube - Söchsten Opfers ewig Zeugniß Beil'ge Stauden, Weihrauch spendend. Aber du, aus Liebe haffend, Wehefinnend, weheduldend Bild verworrnen Menschenstrebens: Alytia! dein Loos bewein' ich.

Du verstummtest. Ewige Reue Wühlte dumpf dir durch den Busen. Reunmal kam und schied Apollon, Und er sah dein jammernd Auge Starr und trüb auf ihn geheftet. Tröstend blickt der Gott dir nieder: Seine Liebe hat vergeben; Doch umsonst: dein starres Auge Schmerzlich bleibt's auf ihn geheftet. Und so schwinden Tage, Monden, Und der holde Leib verwandelt An des All-Belebers Strahlen Leise sich in eine Blume, Die das holde Strahlenantlitz Ewig auf — zur Sonne wendet.

#### III.

## Tithon.

Des holden Schäfers frühe Flöte Klang Sehnsucht in das stille Thal — Ihm lauschte nur der Morgenröthe Verschwiegner, liebevoller Strahl;

Die schöne Göttin sandt' ihn nieder, Vom Reiz des Sterblichen gerührt; Auf seinem purpurnen Gesteder Ward Tithon in ihr Reich entführt.

Hier durfte der Beglückte wohnen Im seligsten Genuß der Liebe: Den Göttern gleich, wenn durch Aeonen Sein Schicksal ohne Wandel bliebe!

Das war's, was, Göttin! dich betrübte: Daß Hades auf den Schönen laure; Du batest Zeus, daß der Geliebte Wie seine Göttin ewig daure.

Ach, was erflehtest du, Aurore! Für deinen Freund ein rastlos Leben, In das die Wandlungen der Hore Des Alters graue Fäden weben? Du wirst sie zu erweichen suchen — Umsonst! sie nah'n mit strengen Händen; Der Arme muß dem Segen fluchen, Er wünscht das schale Loos zu enden!

Und so geschah's. Die Jahre geben, Die Jahre nehmen, wie sie sliehn; Das Alter naht; das matte Leben Schleicht zwischen Seyn und Nichtseyn hin.

Der Unglücksel'ge! nicht genießen, Nicht schaffen kann er — er vergeht! Nie soll die Jammerscene schließen: Das hat die Liebe ihm ersteht!

Zeus! ruft er, — nimm von mir das Schaumbild Der höhnenden Unsterblichkeit! Gieß' über meines Lebens Traumbild Die Schale der Vergessenheit!

### IV.

## Bithon und Kleobis.

Bereit ist alles. Weiße Rosen Umblühn das Haupt der Priesterin; Sie wallt einher mit stillem Sinn, Es strömt die Menge zu mit Tosen; In Lust und Prangen Wird Here's Opferfest begangen.

Seht hin! die Priesterin besteigt, Die Herrliche, den Silberwagen, Des weißen Kleides Falten schlagen Sich groß um sie, wie sie sich neigt; Und weiß erglänzt Der Jungfrau'n Kreis, der sie umkränzt.

Der Hohen Auge ruht mit Wonne Auf ihrer Söhne holdem Paar, Die sie beim Morgengruß der Sonne Am Jahrstag dieses Fests gebar; Und früh gelehrt, Verehren, was ihr Volk verehrt.

Sie wuchsen so die lieben Anaben Im Dienst der Gottheit fröhlich auf; Erwarben ohne Schmerz und Kauf Reinheit und Kraft, die höchsten Gaben; — Doch, Freunde, seht, Weßhalb der Zug noch stille steht?

"Die weißen Rosse, die den Wagen, Wie sonst, zum Tempel führen sollten, Als wir zum Dienst sie schmücken wollten, Sie slohn — und sind nicht zu erjagen — Im Blizesnu Der nahrungslosen Freiheit zu!"

Erschrocken hört's die Priesterin — Schon ist die Schaar zum Aufbruch fertig, Die Göttin des Tributs gewärtig, Und leicht erregt ist Here's Sinn; — Wer schaffet Rath? Die Worte selten, oft die That.

Und sieh! — die goldgelockten Söhne Der hehren Frau, — mit gleicher Hast, Wie von der Gottheit Macht erfaßt (Daß ächter Dienst das Opfer kröne), Sie stehn und bücken Dem heil'gen Joche ihren Rücken.

So in erstaunten Volkes Mitte Führt die gelenke Zweigestalt, Das Haar vom Silberzaum durchwallt, Die Mutter, mit gemessnem Schritte Und frohem Sinn, Zum weitentleguen Tempel hin.

Sie aber schweigt, entzückt im Stillen, Und opfert nach der alten Sitte; Dann weilt sie in des Tempels Mitte, Und sleht, empor gewandt zu Here, Was sie begehre, Dieß Einemal ihr zu erfüllen:

"Nicht nach eitler Thoren Beise, Göttin! fleht die Priesterin; Schicksalsrad rollt ew'ge Gleise, Wandelvoll ift Menschenfinn. Was uns unten wahrhaft frommt, Ihr allein erkennt es droben; Was ihr wirkt, ich werd' es loben, Preisen, was von euch uns kommt. Dieß Gefühl im Busen, fleh' ich, Wollest meinen Kindern lohnen! Sterbliche find deß nicht fähig, -Lobut fich frommer Sinn mit Kronen? Wollest ihnen unter allen Loofen, die den Menschen fallen, Jenes gönnen, das ihr hohen Götter selbst das beste nennt, — Welches Feinde nicht bedrohen, Und der Mensch vielleicht nicht kennt!" Noch weilt, noch betet sie, die Hohe, Reine, Da sieht man ihre Söhne, sich umarmend, Wie von des Zaubers leiser Hand getrossen, Vielleicht ermattet von des Dienstes Mühe, An heil'ger Stätte unbesorgt entschlummern; Ein sanster Friede schwebt auf ihren Lippen, Auf ihren Stirnen ruht ein sanster Friede. Man scheut sich gern, den süßen Schlaf zu stören, Und läßt sie Haupt an Haupt, die Unschuldvollen, Auf dem geweihten Teppich lächelnd athmen, Und kehret heim. Die Knaben aber kehrten Richt wieder heim. Sie starben so im Schlase.

### V.

## Chiron.

Kronos ehrwürdiger Sprößling, erzeugt in verborgener Liebe Mit der lieblichen Tochter Asopos, an üppigen Ufern — Wundersamer Bildung, dem Thierischen Göttliches einend, Chiron! der du in einsamer Grotte, von Eichen umflüstert, Große Gedanken sannest, zur Bildung göttlicher Helden, Die dann, hinaus in die duldende Welt gesandt, deines Sinnes

Herrliche Reime reiften, das Loos der Brüder verschönernd, Bis sie selber, nach Muh' und Sieg in olympische Hallen Aufgenommen, das Antlit unsterblicher Götter schauten: Bacchus felber verdankte dir die heitere Beisheit, Die aus seligem Taumel erhab'ne Mysterien kundet; Dir Herakles die göttliche Weisheit der Kraft, die den Soben Bere's Born und die Stürme des Lebens ausharrend befampfen, Und durch Schmerz und Flamme die Bahnen lehrte zum Bater; Jason dir den magenden Sinn, der Besieger Medeens; Dir Asklepios die todtverzögernde Runde, Die das zweideutige Gut des Lebens Sterblichen friftet; Jeden entwickelteft du nach angeborenen Gaben, Wiffend, daß Jeden die Götter zu anderer Wirfung bestimmten; Und so wurden fie Göttern ähnlich, weil Jeglicher gang war. Als der göttliche Sohn der Thetis die heilige Stille, Die ihn zu rühmlichem Tod bereitete, ernster Betrachtung Voll verließ, - du segnetest ihn und sagtest die Worte:

"Sohn der Thetis! Leb' wohl! dein harret Assarakos Land nun,

Welches der kalte Skamandros, der schlammichte Simois wässern.

Unerhittliche Parzen, sie haben von dort dir die Rückehr Abgeschnitten, und nimmer auf bläulichem Rücken des Weeres Führt dich die Mutter zurück. Darum vergiß mir die Sorgen, Goldenen Weins und lieblichen Saitenspiels dich erfreuend, Weithin scheuchend den nagenden Kummer durch süße Gespräche."

#### VI.

## Menippa und Metioca.

Die Unsterblichen verleihen Gaben, Manchen mancherlei, nach ihrer Weisheit; Ihrer Gaben reichste Fülle aber Ward Orions Töchtern, die das Lied preis't. Sie beschenkte mit der Züge Anmuth, Mit der Form des Wuchses Aphrodite, Pallas mit der Sabe stillen Fleißes, Der die Palme jeder Kunst erobert, Und Urania, die höchste Göttin, Gab den Glücklichen die höchste Gabe: Mit den Menschen menschlich zu empsinden.

Durch der Götter unerforschten Willen Ward Aonien, der Holden Heimath, Von der schrecklichsten der Eumeniden, Von der Pest mit unheilvollen, schwarzen, Breiten Schwingen surchtbar überschattet, Und es sielen Menschen, Dörfer, Städte. Hin nach Delphi sandten die Bedrängten, Von dem Seher Trost und Rath zu forschen. Und Apollon sprach:

"Wir Götter zürnen.

Opfert uns zwei eurer Jungfraun. Lebt dann!" Tief bekümmert kehrten heim die Boten, Tief bekümmert hörte sie das Bolk an; Welcher Vater wird die Tochter tödten, Welche Mutter wird ihr Kind verlassen? Niemand mochte sich der That erkühnen.

Bu Orions Töchtern, als sie eben
In schuldlos-vertraulichen Gesprächen
Still bemüht, ein Priesterkleid zu wirken,
In der häuslich-engen Kammer saßen,
Orang der Schmerz und Wehklang ihrer Brüder,
Orang auch des Orakels bittrer Ausspruch.
Und sie sprangen auf von ihren Sißen,
Sahn einander in die nassen Augen,
Und ihr Arbeitszeug mit Hast vernichtend,
Und den untern Göttern dreimal rusend,
Gleichen Sinnes und auf gleichen Antrieb,
Faßten sie die Oolche ihres Vaters,
Und durchbohrten sich die treuen Herzen.

Aber als die Seelen beider Jungfrau'n Sich dem Thron der untern Götter nahten, Winkten Pluton und Persephoneia: Und die schattenhaften Hochgestalten, Von den Dünsten tiefer Nacht getragen, Hoben sich empor, und immer höher, Immer höher, immer lichtbegabter, Vis sie endlich an den Raum des Himmels, Wo die schönen, goldnen Sterne glänzen, Wo Orions väterlich Gestirn auch Goldne Töchter sanst anschimmernd grüßte, Mildes Licht ausströmend, hingelangten. Und dort sind, dort wandeln sie noch immer. Unsre Sprache nennet sie Kometen. Sie erscheinen nun nach manchen Jahren, Lichtumslossen der erstaunten Erde, Selten, wie die ruhmeswerthen Thaten, Die sie in der Sterne Kreis versesten.

#### VII.

#### Eleufinia.

1.

Schuldlos pflücktest du, Persephoneia, Deiner Zukunst Worte: holde Blumen, — Dich erspäht des Orcus schrecklich Auge, Und so trifft auch dich das Loos des Schönen. — Trauernd wallt nun die erhabne Mutter, Wit dem Schein, an Aetna's Gluth entzündet, Was nicht Phöbus Blick schaut, zu erleuchten; Das Verlorne bringt kein Gott ihr wieder.

2.

Die verhüllte Göttin, Celeus sieht sie.
Schmerz zum Schmerze ladend, beut der Gute
Ihr die gastlich=jammervolle Wohnung,
Wo sein Sohn der Kämpse letten kämpste.
Dankbar mitempsindend hauchte Ceres
Odem, welcher doch einst wieder schwindet,
Ird'schen Lebens in den kranken Busen;
Höh'res Leben wünschte sie zu schenken,
Unvergängliches, wie's Götter leben,
Und sie wirkte dran in stillen Nächten,
Bis der irdisch furcht=gelähmten Mutter
Frühes Zagen ihren Segen hemmte;
Und das große Werk — blieb Wunsch und Sehnsucht.

Doch die Herrliche, sie wollte segnen, Und der Segen wandte sich zur Erde. Goldnen Weizens tausendfache Gabe, Triptolem! dir siel sie zu; und ernten Darf der Mensch, was seine Hände sä'ten.

4.

Hoffe, Göttin! nicht der Tochter Rettung: Bon des Todes Frucht hat sie gekostet, Dunklen Mächten bleibt sie ewig eigen. Doch ihr Antlit ist dir zugewendet, Und, gebannt ins Reich der Nacht für immer, Darf Sie doch bei dir des Lichts genießen. So der Sterblichen geheimnisvolles Zwei-Geschlecht aus Erde und aus Aether.

5.

Samen, tief versenkt im Schoß des Staubes, Bindet Tod und Leben aneinander: Ernste Mühe grub ihn in die Erde, Still entkeimt ihm die Geburt des Segens. Preis't die Saaten! Bild und Ursprung sind sie Von dem Streben, von dem Zweck der Menschheit.

6.

Und so send, ihr heiligen Symbole, Send verehrt, wie eine größ're Vorwelt Denkend euch verehrte. Alles Große, Wahre, Schöne, was dem Leben Würde, Was dem Edlen Muth verleiht, — ihr schließt es Beilig ein, — und allbedeutend streisen Ernste Töne durch die stumme Welt hin. Ferne Brüderklänge, sie erwiedern, Chöre bilden sich, und nie verschwinden Diese Harmonien von der Erde.

### VIII. Die Glücklichen.

1.

Umringt von Sardis wundervollen Schäßen, Auf Asia's höchstem üppig-stolzen Thron, Sprach Erösus, sich an fremdem Lob zu letzen, Behaglich-kühn zu Hellas weisem Sohn:

"Man nennt mit Recht, o Solon! dich den Weisen,— Blick' auf zu meinen Thron; ich frage dich: Du sahst die weite Welt auf deinen Reisen; Wen rühmst du der Beglückten Höchsten? sprich!"—

Und Solon sprach: "Es lebte zu Athen Ein Mann, der Tellus hieß; ihm ward beschieden, Zu schöner Zeit, durch Wohlfahrt und durch Frieder Die liebe Vaterstadt beglückt zu sehn

Drei wackre Söhne wurden ihm geboren, Sie haben rühmlich, so wie er, gestrebt; Auch seine Enkel hat er noch erlebt, Und nichts Geliebtes hat er je verloren.

Und als Athen begann den Heldenkrieg, . Da zog er aus, stritt, und erstritt den Sieg; Und siegend ward es ihm gegönnt zu fallen. Den rühm' ich dir den Glücklichsten von Allen."—

Und Crösus drauf mit ernstrem Herrscherblick: "Doch wen, nach deinem Landsmann, kluger Grieche, Rennst du zum zweiten, der, gekrönt vom Glück, Sich jenem Tellus billig wohl vergliche ?"

So frägt er, denn er hat der Rede Sinn, Bethört von eitler Selbstsucht, nicht verstanden. "Zwei Jünglingen in der Argiver Landen — Erwidert Solon — ward der Hochgewinn.

Der Mutter Wagen zogen einst die Brüder Bei Here's Fest mit kindlichem Bemühn Zum weit entleg'nen Tempel treulich hin, Und sanken matt an dessen Stufen nieder.

Da wendete die Mutter sich zu Here, Und slehte, daß ihr waltendes Gebot Den Guten das Beglückendste gewähre! Die Göttin gab's: die Söhne waren todt.

Noch lebt der Götterspruch in Hellas fort, Und weise deutet ihn des Dichters Wort: Ihr Geist und ihr Geschick sind nicht zu trennen — Sie sind die wahrhaft Glücklichen zu nennen."

<sup>17</sup> 

Da wendet sich des Fürsten Angesicht, Und seine Stirne kräuselt sich in Falten: "Wie?" spricht er zu sich selbst — "den Knaben nicht, Nicht jenem Bürger will er gleich mich halten?"

Und auf die Pracht, die ihn umblühte, deutend: "So sind dir — rief er — diese Schätze nichts? Nichts diese Strahlen, Glanz und Glück verbreitend, Ein irdisch Bild des hehren Himmelslichts?"

Und Solon lächelte, und sprach: "Genieße, Erhabner Fürst, der Fülle, die dir ward! Genieße doppelt, wenn du gibst! Doch wisse:. Der Menschen Glück ist wie der Menschen Art.

Dem Geiste wird das Dauernde gegeben, Vergänglich ist und täuschend die Gestalt; Ein zartes Schattenbild ist dieses Leben, Leicht löschbar auf des Todes Grund gemalt.

Nur reine Thaten sind die ewigen Farben — Sie blühn erst auf, wenn längst die andern starben: Drum wirke, daß dein Bild sich schön vollende — Und keinen preise selig — vor dem Ende!

## Der Sparterkönig.

"Nun, König! waffne dich mit Muth: Es siel der Sohn, auf den du hofftest!" Weint ihr! denn eure Hoffnung siel — Es darf der Mann nicht hoffen.

"Nun, König! waffne dich mit Muth: Der Frauen Zierde schied — die deine!" Weint ihr! wer kannte sie als ich? Es darf der Mann nicht weinen.

"Des Pöbels Stimme höhnet dich, Die Thorheit prahlt, die Bosheit schmiedet —" Reicht mir das Schwert! wie schont' ich gern! Es darf der Mann nicht schonen.

"Die Bessern wenden sich von dir: Der Zweifel hat sie dir entrissen!" Sie wollten mein Vertrau'n erzwingen; — Es muß der Mann allein seyn.

"Der Pfeil er traf; geliebter Herr! Es wandte sich der Arzt verstummend —" Er wende sich! Lebt, Kinder, wohl! Es muß der Mann bereit seyn. "Die Zeit hat dich verkannt, o Held! Betrogne Nachwelt — wird sie's läutern?" Berkenne sie! es ist der Mann Sich selber Zeit und Nachwelt.



### Wodtenfeier.

Im Thale des Gerichts, im eng-umschloff'nen, Bo um zerborftne fturmgepeitschte Felsen Der schwarze Wald in Dämmerung fich hüllt, Erglänzt aus duftrem Nebel eine Flamme. Halb sichtbar, von des Feuers dunklem Roth, Und von des Mondes blauem Glanz beleuchtet, Ein Bild des Lebens=Zwielichts, stehn des Hains Uralte Stämm' im ernsten Halbkreis da. Am Eingang in das grüne Labyrinth -Ein Opferaltar, kundend, daß hier Götter Und Menschen wohnen. Aber nun ift's still. Des Todes Ernst bezeichnet den Moment. Zuweilen schwebt mit leisen Schritten langsam Ein Schattenbild vorbei. Gedämpfte Stimmen, Von Schluchzen unterbrochen, klingen ftill, Ein feierlicher Rlaggesang, herüber. Auf reinlich-weißem Lager schläft der Todte, Mit duft'gen Blüten, jungem Grun geschmudt, Und scheint zu träumen. Friede webt um ihn.

D, hochbeglücktes Volk, das um den Tod Der Liebe wie der Schönheit Kränze schlingt, — Das vor der Nacht, in die kein Auge dringt, Kein Zerrbild sieht, nur tröstend Abendroth. Stets lauter, ernster schwillt nun der Gesang, Von Saitenklang und Flötenschall verstärkt, Braus't klagend auf im vollen Chor — und stirbt. Nach ernster Pause hört man eine Stimme:

Das Leben jedes Guten auf Erden Ist ein Ringen, ist ein Ermüden; Des Ermatteten harret Ruhe:

Gebt der Erde den Staub zurud! Von Fackelschein erglänzt nun rings der Bain; Die Lebenden, fie nahn in dichten Schwärmen, Am Bild des Tods sich für den Tag zu stärken. Sie haben ihn gekannt, an seiner Seite Gefämpft, an seinem Wandel sich erbaut. Sein Freund trägt die Geschichte seines Lebens, In ein verstegelt Buch verzeichnet, mit. Er bricht es auf, er lief't. Die Brüder horchen, Des himmels Sterne, schweigend fehn fie nieder, Das Rauschen in den Zweigen scheint verstummt, Und nur des Gießbachs Brausen aus der Ferne Scheint feierlich den Redner zu begleiten. Ernst tont das hohe Wort in stiller Nacht, Es trifft mit Donnerkraft die edlen Seelen, Um ewig drin zu haften. Und er schweigt. Es schweigt der Hörer Schaar; es schweigt Natur, Als überfänne fie ein Menschenleben.

"Tretet nun vor, Väter des Volks! Was er getragen, was er erkämpft, Ihr habt es vernommen. Richtet gerecht, Richtet das Leben des Dulders nun." Der Aelteste tritt vor, und richtet ernst:

"Was fordert ihr vom Sterblichen? Was kann Er mehr, als wollen? Und ist Wollen selbst Sein eignes Werk? Er liebte stets das Gute. Hat er, was gut sen, stets gewußt? Er fühlte. Hat seines Herzens Pochen nie geirrt? Er träumte. Frommt' es ihm und euch? Er strebte

Nach Weisheit. Fand er sie? Er ward geliebt; Er liebte. Täuschet Neigung nie? Er wirkte. Wer zieht den Schleier weg, der Thaten deckt?— Ihr hörtet die Geschichte seines Lebens: Ein Mensch hat es gelebt, ein Mensch beschrieben; Ein Mensch soll's richten. Nun, so hört mein Wort:

Schwer war der Kampf, den wir sein Leben nannten,

Und gnädig schaue Gott auf ihn und uns!" Musik erklang. Ein banger, langer Schall — Die Gruft ward aufgethan, und schloß sich stumm Auf ewig über ihrem Opfer zu.

"Ein Räthsel" — so erscholl des Priesters Spruch, "It unsre Wanderschaft. Die Parze webt, Und: gut seyn ist das Beste, was sie spinnt."

Und als sie schon am fernen Hügel wallten, Scholl noch der Jünglinge Gesang herüber: Es webt das Geschick Ein Geheimniß uns;

Bir pilgern im Dunkel. Das herrlichste Loos Ift: gut senn. Es gießet Licht auf die Pfade. Und andere Stimmen hörte man erwidern: Das Angedenken ber Todten, Wie eine Gottheit wohnt es Im ftillen Bergen; Rraft dem Entschließen gibt es, Burde dem Sandeln, dem Fühlen Tiefe, Und der Freude veredelnden Ernft. Stumme, duftre Berganglichkeit! Die du, neben dem Schoof der Natur, Reben dem ewig gebärenden, Deinen Abgrund geöffnet hältst -Lehr' uns weise genießen! Thaten-zeugenden, festen Ernft, Ernft am Sartophage geholt, Rehmt ihn, nehmt ihn ins Leben mit! Schlingt in duftiger Kränze Schmelz Auch den einfachen Rosmarin: Denkt der Todten und lebet!

#### VIII.

# Dem Dichter.

#### An M.

Was ich dir für ewig schulde, Wollen diese Blätter sagen, — Du erkennst sie lächelnd wieder; Stillen Joll der Freundschaft dulde! Könnt' ich deine Harfe schlagen, Klängen würdigere Lieder!





## Auf des Wichters Wuch.

Peilig, Büchlein, bist du mir: Treu Geleit du meines Lebens, Zauberspiegel meines Strebens, Stiller Freund ich danke dir.

Und dem edlen Geist, dem ernsten, Der dich schuf, dem Unerkannten, Mir im höchsten Sinn Verwandten — Segen auf den freudefernsten, Dunkeln, innern Lebenswegen! Stärke in den harten Proben, Ihm von innen Trost und Segen, Trost und Segen ihm von oben!

Im Walde rauschten Blätter, Ans Fenster schlug der Wind; Du schliefst in Traumes-Armen, Ein stilles, weises Kind;

Dem Jüngling rief das Leben, Der Sommer war so schwül: Es wehten Sangeslüfte — Da war es gut und kühl;

Und bläst der Wind nun schärfer, Und steht der Wald entlaubt, — Wir haben Schlummerpfühle Für dein geliebtes Haupt.

So rauscht des Erdgeist's Flüstern Dem müden Sänger zu: Doch er: was weißt von Frieden, Rastlose Erde, du?

Er weint. Die Götter öffnen Ihm ihr gestirntes Zelt, Verschließen dann die Pforte, — Und draußen steht die Welt.

Wie euch andern, Liebe! So auch mir erging's: In mir Maientriebe — Doch December rings.

Lebenskeime trug ich, — Wurden nicht Gestalt; Liebend, schmerzlich, frug ich: Alles stumm und kalt.

Ach! geliebt, geschaffen Hättest du wie gern! Stumpfsinn, Bosheit, Gaffen, — Und so bliebst du fern.

Eises=Rinde legte Sich ums warme Herz, Schloß sich zu, und hegte Drinnen Lust und Schmerz.

Sieh da kamen Lieder, Schmeichelten so mild; Und der Strom ward wieder, Welt! dein wogend Bild.

Sie gähret im Marke die heilige Kraft, Dic, Keime gestaltend, Lebendiges schafft, Sie fordert vom Lichte das: Werde! Den göttlichen Strahl hält die Felsenwand ab, Die Wiege des Keims wird dem Keime zum Grab— Im Staube verkümmert die Erde.

Der Edle betrachtet's: das Mährchen der Welt! Die Eiche dort hemmt nur; sie werde gefällt! "Ich sieche; — das neunen sie Friede!" Nun schweigt er; und Nacht ist's um ihm; und er spürt Sein Haupt wie von göttlichen Händen berührt, — Er neigt sich, — er schlummert, der Nüde.

Zeus' Bote, der Traum, von Violen umlaubt, Schwebt erdwärts. Er legt unter's würdige Haupt Als Pfühl die erquickenden Lieder: "Sie lispeln dir Worte der Seligkeit zu; Geträumtes, erwacht aus der nächtlichen Ruh', Du singst es — da labt es dich wieder."

\_\_\_\_\_\_

Im rauhen Nord, im heißen Süden, Von Meer, Gebirg und Strom geschieden, Glüht wohl noch manches schöne Herz, Das niemand kennt, in heil'gem Schmerz, Wenn es der Menschheit Fesseln fühlt, Und trostlos in den Banden wühlt; Erstirbt noch manche dumpfe Klage, Bleibt unerwidert manche Frage!

Du danke Gott! In Melodien
Strömst du dich aus; die holden ziehen
Die bang-bewegte Welt entlang,
Und wo es still war, wird Gesang.
Wir danken deines Liedes Schöne
Der Wunderkraft lebend'ger Tone,
Und meiner Saite Rauschen wieder,
Es ist ein Mitklang deiner Lieder:
So schlingt sich's still mi Zauberbanden
Bon Herz zu Herz, von Land zu Landen,
Bis einst — schon wankt des Kerkers Thor
Versöhnter Menschheit Brüderchor
Aussubelt zum Olymp empor!

Sich nur dort und da im Dunkeln Rohlen glühen, Lichter funkeln:

Droben warst du, brachtest Klänge, Zu erweitern unsre Enge, — Auch den Abgrund sahst du offen, Wo kein Licht ist und kein Hoffen, — Brachtest auch von dorther Töne, Die in schauervoller Schöne Mich ergreisen, mich durchwehen, — Denn mir ward: sie zu verstehen.

Ekel macht es mir zu klagen, Hör' ich von den Frazenplagen, Die sie als ihr Loos bekennen, Und in Reimen "Schmerzen" nennen; Doch wenn deine Saiten klingen, Fühl' ich es mein Mark durchdringen, Felsen von der Brust sich wälzen, Und des Herzens Kinde schmelzen.

Selige Lüfte, süß=durchostet,
Hab' auch ich einmal gekostet, —
Hab' — nur dir mag ich's gestehen —
Auch den offnen Schlund gesehen,
Den die Sterblichen nicht ahnen —
Und hier schweig' ich! denn es sollen
Rhythmen, meiner Brust entquollen,
Nicht die Eumenide mahnen.

Dft; in schwermuthsvoller Stunde Tröstete mich dein Gesang, — Kühlte meines Busens Wunde, — Daß es aus dem tiefsten Grunde Fast wie: "glaube, hoffe!" klang.

Und dann wieder deine Klage Rührte, stärkte, heilte mich: Du auch leidest? Deine Tage Trübt der Menschheit Schmerzensfrage? Und Behagen fordre ich?

Hätt' ich Thau für deine Blüten! Hätt' ich Balsam für dein Herz! Deine Blumen wollt' ich hüten, — Liebe sollte dir vergüten Deinen großen, heil'gen Schmerz!

"Ja, sprich es dankbar aus, nicht achtend Der eingeschrumpften Welt Verhöhnung: Dir ward im Dunkel furchtbar nachtend, Durch Kunst das Licht, und auch Versöhnung."

Und auch Versöhnung! — Es genüge, Dein Leben würdig abzuschließen; Frei von dem Druck, der dich gequält, Gewahrst du: Schmerz und Tod war Lüge, Siehst Formen rhythmisch wechselnd sließen, Von ew'ger Liebe Glut beseelt, — Und hörst der Geisterheimat Töne, Ergehend an des Lichtes Söhne:

Sepd vereint und sepd gesegnet,
Ihr da unten! und erkennt:
Bild nur ist und Element,
Was euch Sterbliches begegnet,
So erfüllet eure Sendung:
Es zum Kunstwerf zu gestalten.
Laßt des Geistes Allmacht walten!
Strebt! und glaubet an Vollendung!

#### 9. Mit Gebichten.

Andern hab' ich nichts zu sagen: Können Wahres nicht ertragen;

Selten, selber unter Brüdern, Findet sich ein rein Erwiedern;

Zwiesprach fördert unterm Steigen, Auf der Alpe frommt das Schweigen;

Laß mich jenes sel'ge Schauen Dir, dem Dichter nur, vertrauen!



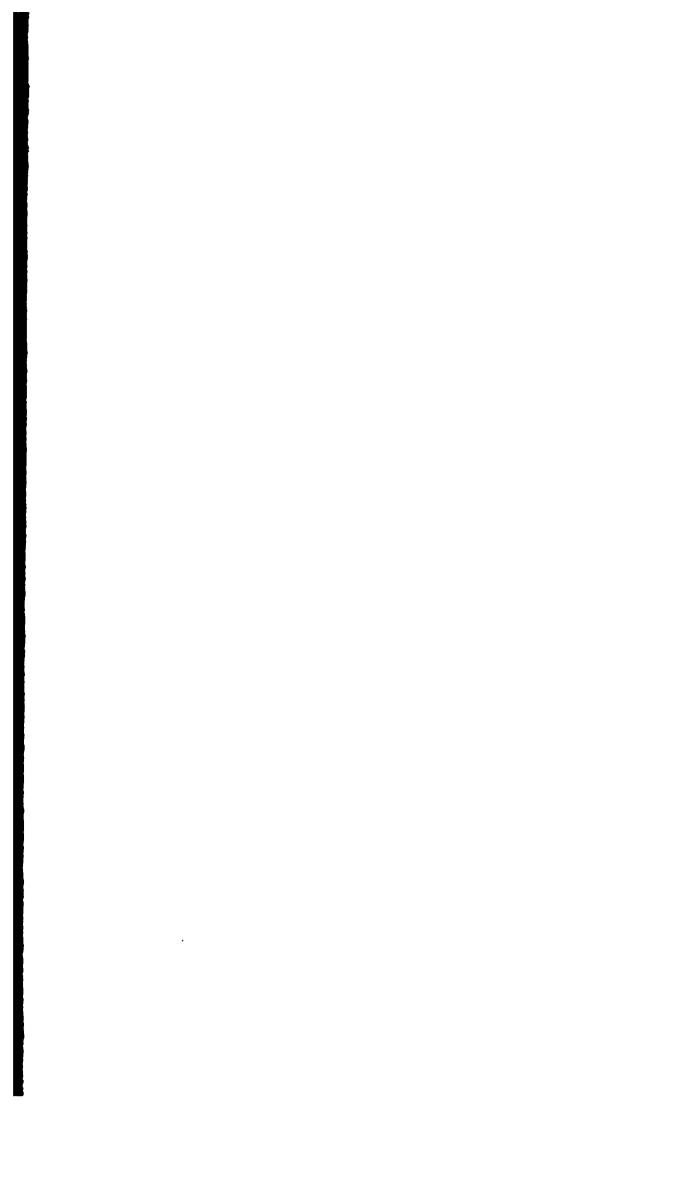

#### 9. Mit Gebichten.

Andern hab' ich nichts zu sagen: Können Wahres nicht ertragen;

Selten, selber unter Brüdern, Findet sich ein rein Erwiedern;

Zwiesprach fördert unterm Steigen, Auf der Alpe frommt das Schweigen;

Laß mich jenes sel'ge Schauen Dir, dem Dichter nur, vertrauen!



Wir muffen uns am Menschen balten, Aus ihm fann Bieles sich entfalten, Sprengt er die Retten, so ihn binden.

3. Maprhofer.



### Buversicht.

Der Jüngling, von der Vorwelt Kraft beschämt, Flieht aus dem Spiel zu edleren Genüssen; Harmonisch stimmt er sein Gemüth, und strömt Es hossend aus in lyrischen Ergüssen.

Er sendet sie der Welt; sie gasst, zergliedert, Und weis't ihn ab; sie weiß nicht, was er will: Die edle Frage, sie bleibt unerwiedert, — Elegisch wird der Ton, dann wird er still.

Der ernste Mann entsagt noch nicht dem Hoffen, — Vom Innern geht der Menschheit Bildung aus: Die Schöpfung ist unendlich reich an Stoffen; Du, Geist des Menschen! bilde Welten draus!



### Den Füngeren.

Beglückte, die des Hoffens Regionen, Der Jugend Land, das reiche, wunderbare, Worin es ewig blüht und tagt, bewohnen!

In edlen Träumen dämmert euch das Wahre, Aus märchenhaften Fernen winken Kronen, Umwebt vom Schleier ahnungsvoller Jahre;

Da dringt hindurch! das habt ihr zu entwirren! Das blumenschwangre Träumen, süße Ahnen, Es ist nicht eitel! ist kein schmerzlich Irren;

Es ist, vom Innern aus, ein göttlich Mahnen: Ob Rosen duften, oder Tauben girren, — Stumm hinzuschreiten dornenvolle Bahnen.

Der Traum hilft aus; bis, nach der Jahre Walten, Das schroffe Bild des Lebens sich uns ründet; Bis in den Tiefen, die sich nun entfalten,

Der höchste der Begriffe sich begründet: Begriff der Pflicht! ihn ewig festzuhalten, Genügt der Liebe Glut, die euch entzündet, Genügt des Glaubens Kraft, die euch begeistert! Das sind die Wurzeln unsres wahren Lebens; Vom Staube — doch nicht ewig! — überkleistert;

Aus ihnen sproßt die Palme unsres Strebens, Der Zweig, deß sich der Held am Ziel bemeistert! Er winkt auch euch; — er winke nicht vergebens!



### Den Füngeren.

Beglückte, die des Hoffens Regionen, Der Jugend Land, das reiche, wunderbare, Worin es ewig blüht und tagt, bewohnen!

In edlen Träumen dämmert euch das Wahre, Aus märchenhaften Fernen winken Kronen, Umwebt vom Schleier ahnungsvoller Jahre;

Da dringt hindurch! das habt ihr zu entwirren! Das blumenschwangre Träumen, süße Ahnen, Es ist nicht eitel! ist kein schmerzlich Irren;

Es ist, vom Innern aus, ein göttlich Mahnen: Ob Rosen duften, oder Tauben girren, — Stumm hinzuschreiten dornenvolle Bahnen.

Der Traum hilft aus; bis, nach der Jahre Walten, Das schroffe Bild des Lebens sich uns ründet; Bis in den Tiefen, die sich nun entfalten,

Der höchste der Begriffe sich begründet: Begriff der Pflicht! ihn ewig festzuhalten, Genügt der Liebe Glut, die euch entzündet, Genügt des Glaubens Kraft, die euch begeistert! Das sind die Wurzeln unsres wahren Lebens; Vom Staube — doch nicht ewig! — überkleistert;

Aus ihnen sproßt die Palme unsres Strebens, Der Zweig, deß sich der Held am Ziel bemeistert! Er winkt auch euch; — er winke nicht vergebens!



### amiedelied.

(Paraphrastisch.)

Seil'ge Flamme, sep entzündet! Glühst, den Thätigen verbündet, In des Lebens Nacht hinein Götter-Tagwerks Wiederschein; Wärmst die Kalten, stärkst die Müden; Schwingt den Hammer, um zu schmieden! Schwieden nur gewähret Frieden.

Werd' es schwachen Thoren bange! Deinen Söhnen glüht die Wange: Selig, wer für dich entbrennt, Heiligendes Element! Kronen sind dem Schweiß beschieden: Schwingt den Hammer, um zu schmieden Schwieden nur gewähret Frieden.

Was wir bilden? was wir schaffen?
Waffen! Todbezwingers Waffen, —
Deren wohl der Geist bedarf,
Den das Loos ins Leben warf!
Darum, rastlos Promethiden:
Schwingt den Hammer, um zu schmieden!
Schmieden nur gewähret Frieden.

### Beschichte.

**N**ollt sie auf, die Weltgeschichten, Ehrt, was Barbarei zerstob! Ehrt, und überlaßt das Sichten Grübelnden nach "wie? und ob?"

Wißt, ihr steht vor Clio's Tempel: Glaube führt bei Göttern ein; Zedes Bild wird euch Exempel, Sinnbild jeder Name seyn.

Breitet nicht von Pol zu Pole Ihr Gebild die Muse aus? Göttlich lehrende Symbole Streut sie in die Welt hinaus.

Selbst der Wunderklang der Sage Wiederhall' in eurer Brust! Um das Herrliche die Klage Wecke frischer Thaten Lust!

So, wie ewige Gedichte, Wie das Wort in der Natur, Sey dem Menschen die Geschichte Weihe seiner Thaten nur!

### Æthisch.

Im stillen Haine fagten mir die Musen: Tritt in die Welt hinaus! den treuen Glauben An das, was in dir lebt, im starken Busen; Dein reines Wollen kann man dir nicht rauben, Das stören nicht Sirenen noch Medusen. Darum, wenn die Entlarvten Rache schnauben, Gedenke du — daß sich dein Herz ermuthe: — Unüberwindlich ist allein der Gute.

Denn das Genießen wirft den Menschen Retten Um Geist und Herz, und macht, daß sie entschlasen; Wach sind nur die, so sich auf Thaten betten, Sie nenne man die Guten, sie die Braven; Die der Genuß beherrscht, sind nicht zu retten: Weil sie nicht gut sind, darum sind sie Sklaven; Un ihren Schwächen packt man sie, die Thoren, Man lockt, man streichelt sie, — sie sind verloren.

Doch er, der nie auf schmacherkauften Pfühlen Gerühmter, ungethaner Werke ruhte, Der, wie die Wogen Blatt auf Blatt hinspülen Vom Baum des Lebens, schaut mit festem Muthe, Vertrauend seinen heiligsten Gefühlen; Er ist der Starke, denn er ist der Gute; Ihn labt die Pflicht. Auch er genießt. Doch wie? Hier schweigt das Lied. Geh' hin und übe sie!

### afüler.

Der Vorsatz ist gefaßt! Was ich erkannt, Wird ausgeführt; das Nichtige verbannt, Das Rechte frisch gethan, mit jeder That Wächs't die geübte Kraft, von Grad zu Grad; Das Wirken freut, das Denken unterhält, Das aus dem Keim Entwickelte gefällt, Der Reiz des Irrthums tritt stets mehr zurück, Und der begriffne Schmerz wird nun zum Glück. Schon hab' ich dieß und jenes still erlernt, Das dumpfe Unerquickliche entfernt,— Ein freundlich Haus wird bald gezimmert seyn: Erkenne mich, o Herr! und tritt herein!

## Mi eister.

Schon Manchem lag im Sinne solch' ein Haus; Bau' immer zu! du baust es auch nicht aus. Dem Herrn jedoch genügt schon, daß du baust, Er kräftigt dich, indem du ihm vertraust: Treu schaffe bis ans Ende deiner Sendung — Und laß dann seinen Händen die Vollendung.



## Deruf.

Wähnest du, im Lande der Herven Pflücke man Dionens süße Frucht? Ausgeschlossen hat sich von den Frohen, Wer der höchsten Siege Palmen sucht.

Sein Olympia, er hat's im Busen, Seine Wirkung bleibt, sein Ruhm verhallt. Seinen Seufzer hören ernste Musen, — Sie verkünden ihn — die Welt bleibt kalt.

Was den Edelsten das Leben kürzte, War den Edelsten des Lebens Ziel; Des Neokles Sohn, der Hohe, stürzte, Aristides, der Gerechte, siel.

Nun so hülle sich in starrend Eisen, Wer berufen ist zur Heldenbahn: Ernstes Denken wird die Richtschnur weisen, Kräftig Wollen stamme kühn hinan!



## Wypen.

Ĭ.

### 1. Die Schmetterlinge.

Wie lieblich, wie fröhlich, Im Glanze zu schweben Hoch über der Dämm'rung, Ein göttliches Leben!

Wir führen im Aether Den seligen Lauf, Da kommt nicht die Sorge, Der Ernst nicht herauf;

Wir tanzen den Reihen Im zitternden Licht, Die Weisheit erreicht uns, Die grämliche, nicht.

Wohl bricht sich die Woge, Wohl donnert das Meer, Wir hören die schlagende Brandung nicht mehr.

Sie brande, die Woge, Das Meer donn're fort! In duftiger Höh' ist Ein schweigsamer Ort; Dort lockt die betrügliche Welle dich nicht, Dort läßt der vergnügliche Wechsel dich nicht;

Es wechseln Vernünftige Immer so gern; Es sorgen für's Künftige Thoren von fern!

Wir naschen aus Blüten Den duftigen Raub; Und hat denn die Welt Etwas Bestres als Staub?

Ein göttliches Leben! Hoch über der Dämm'rung Im Glanze zu schweben! Wie lieblich, wie weise!

### 2. Die Sphinge.

Uns umschwirren, leifen Fittigs, Uns umschlagen, lauten Schwunges, Die Phalanen, wie die Aare; Und die Beit, fie rauscht vorüber. Sterbliche in Wieg' und Gärgen Sehen wir vorüber tragen, Und vernehmen Memnons Rlagen Schon seit tausend aber tausend Flücht'gen Segnungen Aurorens; Hesper auch, er blipt und schwindet; Und wir ruhen, leere Augen Auf den steten Bandel heftend, Und wir laffen es geschehen, Auf den Nil hinüberschauend, Dag die Zeit in stillen Tropfen Ewig auf uns niederfallend, Uns auch löse, uns verwandle!

#### IL

#### 3. Die Aloiden.

Uns fürchte der Donn'rer auf wolkigem Sis — Er schleudert vergebens den dräuenden Blip: Wie leicht er den Alten das Scepter entrafft, Er scheue der Jugend entschlossene Kraft!

Wir Söhne der Macht, die den Meeren gebeut, Verwandte dem Sprößling ohnmächtiger Zeit, Erglühend in Schönheit und Streben und Luft, Von Zuversicht schwillt uns die gläubige Brust.

Wir werden sie bauen die schwindlichte Bahn Vom irdischen Dunkel zum Urlicht hinan; Auf! Pelion noch über Ossa gethürmt, Dann kühn den erschütterten Himmel erstürmt!

Er droben, er zucke den zündenden Strahl — Aussiede das Meer, Qualm fülle das Thal! Wenn Kraft sich an Kraft ungebändigt zerschellt, Gebärt in Vernichtungen Welt sich aus Welt.

### 4. Prometheus.

Wölbe, Himmel! deine tausend Fernen Meinem Auge vor, das ruhig blickt: Jugendkräfte ringen nach den Sternen; Wögen sie doch ringen! werden's lernen, Daß kein Lärm die greise Bahn verrückt.

Als ich abgewogen die Gewalten, Sah man längst mich ein Geschlecht gestalten, Dessen Schoß ich Keime anvertraut; Diese Keime werden sich entfalten, Wenn des Schicksals Segen sie bethaut.

Aber du in deinen Ungewittern Labe dich, wenn unter Erderschüttern Sich an meinem Fels die Woge bricht: Deine Zeit kommt auch! auch du wirst zittern, — Das Verhängniß übergeht dich nicht.

Seit Jahrtausenden die Wunde offen, Tropft mein Blut auf mürbe Felsen her; Beb', Olympischer! Du wirst getroffen: Meine Menschheit! Du sollst hoffen — hoffen — Deinen Bater schau' — und duld' wie er!

### (B) dj a tz.

Reime der Zukunft lege dazu! Bas du als wahr, herrlich und groß Endlich erkannt, füge das bei! Schließe den heimlich erworbenen Schaß In das verschwiegne Gefäß deiner Brust; Da, wo der Welt stücktiger Blick Riemals verweilt, ruh' es beschirmt: Unbelauscht oft, Geizigen gleich, Schwelge dein Aug' in dem heiligen Schaß; Wenn schon der Racht Flügelschlag rauscht, Donner die Welt, rollend, bedräu'n, Benn in Zerstreuung Heil sucht der Troß: Sammle dich still, zähle dir vor!

## Stimmen vor der Schlacht.

### Erfte.

Schaut dort des Ostens verkündende Schimmer, Boten des Lichtes, dem Dunkel entsprüht: Grüßt es und betet! Ihr schauet es nimmer, Mittags beseuchtet es qualmende Trümmer — Wißt ihr doch, was euren Leichen entblüht!

#### 3weite.

Von des Friedens schwüler Stille Fühlte sich die Brust gedrückt; Sich der thatenschwangre Wille Seiner kühnen Bahn entrückt: Aber, wie die Schwerter blinken, Trommeln wirbeln, Banner winken, Fühlt die Seele sich befreit. Schlachtgefühl ist Seligkeit!

#### Dritte.

Wohl pocht' ich an der Freude Pforten, Doch Antwort ist mir nicht geworden, Der Klang verhallte dumpf und hohl; Da sagt' ich: Friede, lebe wohl! Und zürnend griff ich zu den Waffen, Am Thor des Todes klopf' ich an: Es dröhnt — die schwarzen Flügel klaffen — Sie sührt zum Ziel, die ernste Bahn.

#### Bierte.

Fluch' uns, guter Pflanzer, nicht! Bas des Krieges Sense bricht, Bird gesichert wieder grünen, Und der Schwerter ernst Gericht Bird auch deine Schmach entsühnen.

### Fünfte.

Im Feindesblut laßt mich ihn kühlen Des Herzens heil'gen Flammenzorn, — Da werd' ich mich beruhigt fühlen, Und meine wunde Brust umspülen Dann Wogen aus des Friedens Born!

#### Alle.

Rauschet Fahnen! es wird Licht! Ihr daheim — beweint uns nicht! Unser Loos versiel der Pflicht.

# Bu Bowards Andenken.

— quelque chose de plus qu'un grossier limon.

Salvandy.

Das hohe, segenreiche Wandeln Der reinen, milden Menschlichkeit, Des ächten Wohlthuns heilig Handeln — Es wird durchs Wort getrübt, entweiht. Entblößten Hauptes stehen wir, Und deuten schweigend hin nach dir;

Denn du vernahmst des Elends Jammern, Vernahmst der Duldung stilles Ach! Und spürtest in des Leidens Kammern Dem bittern Quell der Klagen nach; Da scholl's: Kannst du den Tod verachten? Du halfst und starbst; und wir betrachten.



## Beata solitudo; sola beatitudo.

Beneidenswürdig preis' ich Jenen In dieser schalen Welt des Scheins, Der dich gelernt, wenn auch durch Thränen, Du stille Kunst des Einsamseyns!

Wo durch des Erdgetriebes Schluchten Des Lebens Wogen sich ergießen Und zürnend in die Tiefe schießen, Da wird sein Inhalt Keinem kund:

Nur in den blütumkränzten Buchten, Wo seine Wässer sanfter fließen, Da schaut man tief bis auf den Grund, Und des Betrachters Bild umgaukelt Ihn lieblich, von der Flut geschaukelt.

Da spült des Alltaglebens Bürde Ein holder Lethe gütig fort, Und, Einsamkeit! dein Zauberwort Verleiht dem Daseyn wieder Würde.

Als du an trauter Waldesstelle Beim Murmeln der umbuschten Quelle Im Lenz des Lebens mir begegnet, — Ou botest die krystallne Welle — Ich sah hinein — der Blick ward helle; Ich trank — da fühlt' ich mich gesegnet. Und als ich dann im Weltgewühle, Wohin mich bald das Loos verbannte, Am Hauch', den deine Liebe sandte, Mit unbeschreiblichem Gefühle Der Freundin holde Näh' erkannte,— Wie durft' ich da in Götterarmen Vom Frost der Bettelwelt erwarmen!

Da wandten sich aus ewigen Sternen Die Geister unsrer hohen Brüder Zu meiner Sehnsucht groß hernieder, — Ich durfte träumen, konnte lernen.

Die holden, griechischen Naturen Beglückten läuternd das Gemüth; Dann ward's von Roms Thatkraft durchglüht, — Ich wandelte auf Freiheitsspuren.

Denn in der Welt, wohin uns Dike warf, Sind wir nur frei, so lang wir einsam sind; Doch Menschen sind wir, und der Mensch bedarf; Sein Schicksal ist der Noth und Willfür Kind.

Du aber, dessen tiefbewegte Brust Ein liebend Echo heischt für Qual und Lust, Der zur Entschließung reifer Weisheit Rath, Mitwirkung sucht zur kühn gedachten That, Laß dir mich Eines ernst vertrauen: Auf Jenen sollst du nimmer banen, Der nie mit sich alleine war, Und nie allein zu sepn vermag; Denn über diesen herrscht der Tag. Der Einsame bedarf sein nicht, In seinem stillen Siedlerlicht Wird dem Glückseligen die Pflicht, Und in ihr Welt und Himmel klar.

Und darum preis' ich einzig Jenen In dieser schalen Welt des Scheins, Der dich gelernt, wenn auch durch Thränen, Du stille Kunst des Einsamseyns!



### Wewältigung.

Wenn von der Landschaft deines Lebens Des Glaubens heitre Farbe schwand,. Da, trop des menschlichen Erbebens, Nimm du die Waffe kühn zur Hand:

Hat sich des Geistes Abler, denkend, Den Schwingen des Geschicks entrafft, Dann ruht er, seine Schwingen senkend, Und sagt sich: Heilig ist die Kraft.



# Mom Gebirge.

1.

### Geologisch.

Im Gebirge fand mein Innres Eine wundersame Nahrung; Ihm erschloß sich im Gebirge Eine tiefe Offenbarung.

Doch verschlossen sind Granite, Und so lehren sie zu schweigen; Aber Jedem, der da siehet, Wird das Göttliche sich zeigen.

Nicht Hephästos, nicht Poseidon Sah ich todes=froh gestalten; O, ich fühlte einer stillen, Wilden Gottheit leises Walten;

Welches lispelnd im Arpstallborn, Und im Strom der Bergschlucht brausend, Liebend fortwirkt, wirkend fortliebt, Bon Jahrtausend zu Jahrtausend.

Wie am Hochgebirg die Streisen Nebels in einander fließen! Wo sie lagern — dorthin geht es! Weicht! und laßt mich rein genießen. Oder ballt ihr euch nur deßhalb, Und verhüllt die schönen Weiten — Um dem Nahenden Entzücken Durchs Entschleiern zu bereiten? Nun, so sen die Hand gepriesen, Die, mit Nacht das Auge deckend, Still indeß den Strahl bereitet, Der es trifft, zur Wonne weckend!

3.

Wir wandelten durch hallende Ruinen, Wo wir Vergangenheit uns näher fühlten,— Wo Abendstrahlen durch die Ripen schienen, Und freundlich mit dem Epheugitter spielten, Das seit Jahrhunderten den morschen Bogen Mit neuem Leben liebevoll umzogen.

So wird einst unser Grab zur stillen Wiege Für lichtanstrebende, duftreiche Pflanzen — Es wird, wo ich mit meinen Träumen liege, Ein Abendschwarm vergnügter Mücken tanzen, Und einem späten Wandrer tröstend sagen: Sieh bier die Antwort auf des Unglücks Fragen! —

Dumpf herüber pochen Banimer, Und die Sägemühle zischt; Felsen, Schicht auf Schicht gelagert, In der Tiefe Wogengischt; Ferner Rühe einfam Läuten, Blätter rascheln hoch im Wald; Wolkenschatten fliehn und schreiten, Und des Jägers Büchse knallt. Beier frachzen in den Luften, Flücht'ges Reh verbirgt fich scheu; Nordwind blaf't aus grauen Klüften, Ruft den frühen Berbst berbei; Armes Bergvolf, Reifig sammelnd, Macht fich Pfade durch den Forst; Bache quellen, Leben ftammelnd, Bo des Berges Rinde borft. Bo der Wanderer hindurch eilt, Beile du! da fühle, lerne! Sage Reinem, was dir fund ward, Doch bewahr' es für die Ferne: Bas die ernften Berge fprechen, Troft gewährt es in den Flächen.

Mittag! Stunde hehrer Feier, Wo er schläft, der ewige Pan; Helios strahlt ohne Schleier, Spiegelnd ruht der Ocean.

Zephyr schlummert; aufgesogen Ist der letzte Tropfen Thau; Leiser schwäßen Murmelwogen, Friede schwebt auf Thal und Au;

Hoch am Berg, im Haselschatten Sitt der müßig-frohe Hirt, Eingewiegt vom fernen, matten Dorfgeläut', das herwärts irrt;

So der Dichter, der im Innern Nichts beklagt, nichts forscht, nichts will; Nennt's nicht Hoffnung, nicht Grinnern! Selig ist er, und ist still. ŗ

In zarrem Dusigeweve vaver Sich lächelnd die verjüngte Flur; Und der durchwürzte Schatten ladet Mich zum Genusse der Natur.

Hier mag ich wieder glauben, hoffen, Ich gleiche dir, geliebtes Thal: Uns hat des Sturmes Hand getroffen,. Nun grüßt uns auch der Sonne Strahl.

Es rauscht der Bach, die Zweige plaudern, Die Fliege summt, die Käser schwirren, — Das Herz allein, es will noch zaudern — Weil es ihm wohl wird, glaubt's zu irren.

Vom Schicksal bang gepreßt, verwirrt, Muß es sich erst erweitern lernen An euch, ihr blauen Riesenfernen, Um die befrett das Auge irrt. Ist doch dem Halbgott wie dem Wurme Das gleiche, ewige Loos beschieden! Bedenk' ich's nach vertobtem Sturme, So stillt es mich mit ernstem Frieden.

Ich finde meine Gottheit wieder, Der Zweifel flieht, vom West verhaucht, Dann sehn' ich mich zu euch ihr Brüder, Weil meine Brust ein Echo braucht;

Zu dir zurück, geliebte Eine, Die meine Prüfungsbahn verschönt: Das dumpfe Herz hieß sich das deine. — Nun ist's dein werth: es ist versöhnt.

Was fündet jener dumpfe Schall, Der aus den fohrenschwarzen Grunden Mit ftete erneutem Widerhall Tobt in den rauhen Felsenschlunden, Als könnt er keinen Ausweg finden? "Er tundet dir den Wafferfall. Gedrängt von gährenden Gewalten Sat dort das junge Element Den riefigen Granit gespalten, Und unbesorgt, was leide, hemme, Berbricht's den Fels, entwurzelt Stamme, Indeß sich Strahl vom Strahle trennt. Da lernen fie im tollen Wühlen Erst ihre Ohnmacht schmerzlich fühlen, Die Brüderftrahlen; fie vereinen Im Becken fich, und, Hand in Hand, Daß fie als goldner Strom erscheinen, Erquiden fie das durft'ge Land.

8.

Welch ein tiefes, seierliches Schweigen! Nur der Föhrenwaldung ernstes Neigen Vor der Ahnung eines nahen Sturms, Und im Holz das Picken eines Wurms. Unbekümmert um der Erde Beben Schleppt das arme Thier sein dürftig Leben Knisternd zwischen Bast und Rinde hin — Seine Wiege ist, sein Grab darin.

Run erkracht's, des Donners Schläge schallen, Die von hundert Wänden widerhallen; Nieder zuckt ein Blitz — die Flamme sprüht — Und der Stamm mitsammt dem Wurm verglüht.

Und der Mensch? ihn ging der Strahl vorüber, Aber trüber wird's und immer trüber; In ihm tönt's: Es kommt auch deine Zeit, Sichres Opfer der Vergänglichkeit!

Sinnend bleibt er auf dem Gipfel sitzen, Das verstörte Antlitz folgt den Blitzen — Ach! das kummervolle fleht nach Licht: Es erscheint — allein es weilet nicht.

Endlich hat das Wetter sich verzogen, Aus den Wolken tritt der liebe Bogen, Der den Frieden kündet, zart heraus, Immer schöner bildet er sich aus.

Sohn des Staubes! eines Vaters Güte Spricht zu dem gereinigten Gemüthe Durch das wunderbare, holde Bild: Wenn es nachtet, —- Glaube sey dein Schild! Glaube, daß die herrlichsten der Kräfte Nicht ein Wahn mit Wirkungsträumen äffte, Daß des ächten Wohlthuns edle Saat Segen reife nach des Höchsten Rath.

Diesen höchsten, kräftigenden Glauben Laß dir in des Todes Nacht nicht rauben; Und verlischt dein Stern auch — steure du Der erkannten Richtung muthig zu!

9.

So lebt nun wohl, ihr goldnen Zinnen Die noch des Abends Strahl umwebt, Indeß mit schwerer Brust von hinnen Der heimberufne Wandrer strebt.

Lebt wohl! und ragt der Erde Wächter, Noch manch Jahrhundert kühn hinan, Und lehret wechselnde Geschlechter: Stark und beharrlich himmelan!



## **E**picharmos.

Könnt' ich euch den Frieden geben, Der in meiner Seele ist, In den Aether euch erheben, Der mich lind und klar umsließt!

Wo die Täuschungen verschwinden, Sich das All beleuchtet zeigt, Höh're Wünsche Boden finden, Und der niedern Stimme schweigt.

Rennt es Farben, nennt es Töne, Was durch alle Schöpfung quillt, Und mit Abglanz reinster Schöne Die gestimmte Seele füllt:

Göttlich ist's! die höchsten Musen Brachten vom Olymp den Strahl, Und entzündeten im Busen Liebreich uns das Ideal;

Auf der reinen Flamme schwingt sich Unser Geist zu reinem Glück, Hält es glühend fest, und schlingt sich Seliger in sich zurück. Und da ruht er! spürt es rinnen In den Adern der Natur, Wie von Liebe; lauschend innen Folgt er still der höchsten Spur.

Ihm wird klar, wie durch Verwandlung Rings der Geist des Lebens schafft, Und er fühlt in treuer Handlung Die Bestimmung seiner Kraft;

Fühlt, daß die Erinnys rastet, Wenn der Mensch sich nur erkühnt; Daß den Fluch, der auf uns lastet, Liebevolles Wirken sühnt.

Schöner blüht ihm dann die Rose, Holder rauscht der goldne Fluß, Und mit traulicherm Gekose Schmeichelt ihm der Weste Kuß.

Hege das im stillen Herzen, Wenn du matt den Arm schon senkst, Und mit edlen tiefen Schmerzen An der Brüder Irrthum denkst:

Bist ja doch des treuen Strebens Warmer Liebe dir bewußt! Wirke fürder! nicht vergebens Glüht der Gott in deiner Brust!

# Pflichttod.

Du siehst den Falter, der im Feuer Ein liebewillig Opfer starb; Das Sterben war ihm allzu theuer, Die Gluthen lockten rosenfarb.

Du siehst den Guten, der am Bette, Wo jammernd Sohn und Tochter saß, Besorgt wie er den Bater rette, Sein Leben gern — wie oft! — vergaß.

Du siehst den Starken, siehst ihn fallen, Sein Antlitz noch im Tode wild, — Siehst Helden mit der Leiche wallen, Die sesten Herzen lusterfüllt;

Sie schauen freudig hin nach Osten, Verheißend winkt der Morgenstern; Laßt — rufen sie — uns Aether kosten! Wer je gekostet, opfert gern.

Ihr Schmerzbeladenen! erfahrt es — Die Welt begreift es ewig nicht: Verzagt nicht! fasset und bewahrt es: Aus Blut und Dunkelheit kommt Licht!

### Shiser.

"Sage Jüngling, in dem grünen Kleide Mit des Frühlings tröstlichem Geschmeide — Sage, wo der Quell des Lebens sließt? Heißt es doch, du habest ihn gesehen — Ihn, aus dem, bei heitrer Ostluft Wehen Ewige Verjüngung sich ergießt!"

Wohl, ich sah ihn, und ich leite hin.
Sürte dich mit Stärke und Vertrauen — Folge mir durch mitternächtlich Grauen — Wandre gläubig, wandre! du wirst schauen. Fasse tief der Wandrung ernsten Sinn: In dem Land der Finsternisse quillt Jener Born, der deine Sehnsucht stillt, — Ueberm Moder schimmert dort ein Grün, — Deine Blumen sind's, die ewig blühn! Hast du's wohl begriffen? pilgre hin!

Und ich wandte meine Blicke Einmal noch ans Licht zurücke — Trat dann auf die finstre Brücke, Pilgerte die Nacht entlang: Leise fühlt' ich mich gesunden, Furcht und Hoffen war entschwunden, Linder bluteten die Wunden, Und die Klage ward Gesang.

### Metamorphose. Gloggnit 1834.

Die Nebel, die das Thal verdüstern, Ziehn sich zu jenen Felsenwänden: Sie werden dort als Quellen slüstern, Und Segnung in die Thäler senden.

Wohin ich hier mein Auge richte, Erblickt es der Verwandlung Spur: Es malet sich die Weltgeschichte In der Geschichte der Natur.

Ich sehe, was wir Willfür nennen, Im ewigen Gefet begriffen; Der Mensch, die Welt, find nicht zu trennen; Verwandlungen find Hieroglyphen Von einer Schrift, die wir nicht kennen. Der wähnt, den Zeitenschritt zu zügeln, Und schafft ihm unwillfürlich Flügeln, -Und Jener, der sein reiches Leben Dem Ganzen gläubig hingegeben -Als er begann, da schien die Erde Bu jubeln einem neuen Werbe, Ein Hoffnungsstrahl schien angefacht: Doch war der Dämon bald erwacht, Bertrummerte die Schöpfung seiner Bande, Und deckte ihn wie fie mit Nacht. Verzweiflung war des Edlen Ende.

Das ist der alte Text. Hierüber Ist, was geschieht, der Commentar; Hier hilft kein Aengstigen, mein Lieber! Du bist mit drinn, — so viel ist klar. Allein dir ward ein Aug' zu schauen Die Schlange, die den Zirkel macht; Zuvörderst ihr nicht ganz zu trauen, Dieß sey bedacht; Sodann, dich in den Platz zu schicken, Der dir geziemt aus ihrem glatten Rücken, Dich da wohl zu besestigen, Die Nachbarwelt nicht zu belästigen.

Es ist gethan. Nun gehst du weiter, Und läss'st das Ungeheuer liegen; Mag es den Zaudernden betrügen! Du bist entschlossen, du bist heiter.

Jest fällt dein Blick, gestählt, gesammelt, In wundersame hehre Räume, Entzückendsernst wie Jugendträume, Die dir bisher die Schuppenhaut verrammelt. Hier offenbart sich eine Welt, Wo es dir mehr und immer mehr gefällt, Die nur der fessellose Geist begreift, Wie er in sich allmählich wächst und reift,— Der Damm zerbricht, das Leben sließt— Du fühlst nun, daß es ewig ist. Du lernest andre Kräfte kennen Als jene, welche tödtend trennen, — Beruhigt schaust du auf die Schlange — Es wird dir nicht mehr weh und bange. Hier baue deine Liebe an, In reinen, geistdurchdrungnen Thaten. So viel kann dir der Bruder rathen, Doch Jeder fängt's von vorne an.

> Das Faß der Danaiden Füllt nimmer sich mit Frieden — Herakles bittre Mühen Beschloß ein ewig Blühen.



## Buruf.

Brüder wendet euch nach Often, Duft zu toften, Der des Geiftes Leben nährt! Auf zum Licht! Baget nicht: Streben nur ift Menschenwerth. Rraft und Frieden Auf die Müden Gießt der heiligende Strahl; Jede Bürde Trägt Bewußtseyn höhrer Burde; Ueber nachtgewobne Werke Siegt die Stärke, Ueber Schmerz das Ideal. Immer zu! Sonder Ruh' Webt das herrliche Gespinnft: Kleider zu der Sonne Dienst; Auf dem Altar legt fie nieder, Es bekleiden sich die Bruder, Und die Weihe faßt auch fie. Da verschmelzen unfre Lieder: Harmonie, Lang entbehrte, kehret wieder. Nah und näher Ahnt der Seber

Die Erfüllung alter Tranme; Sieht die dumpfe Racht gewichen, Rraft und Wollen, Zeiten, Raume, Schon verschwistert, ausgeglichen. Schlagt zusammen Beil'ge Flammen, Die noch still und einfam glühn: Daß es werde! Dag der Erde Blumen des Olymps entblühn! Baget nicht! Auf zum Licht! Seyd ja doch aus ihm entsprossen, Send ja doch aus ihm genährt: Beigt euch, herrliche Genoffen, Eures ewigen Ursprungs werth!

### PU u f h.

Nicht das allein ist Muth: ein Leben, Das Todesgötter schon umweben, Bo Schwerter bliken, Lanzen ragen, Noch kämpsend in die Schanze schlagen; Ein höhrer Muth wird noch gesodert: Die heil'ge Flamme höh'ren Lebens Mit Opsern ird'schen Glücks zu nähren, Ju sehn, wie sie allmählich sich verzehren, — Und wenn das Feuer still verlodert, Die Asche ruft: Es war vergebens! Dann stumm-gesaßt, mit Ernst zu lächeln, — Und sie von neuem anzusächeln.



## Stimmung.

Gleichgesinnte magst du sinden, Und du fandest sie, Aber bei der Horen Wandel Gleichgestimmte nie. Denn der Mensch, ein Sohn der Stunde, Steht in ihrer Macht; Diese Fessel zu zersprengen Sey für dich bedacht: Doch bei Brüdern harre billig, Bis die Stunde kommt, Die dem Streben reiner Liebe, Reinen Wirkens frommt!



# Böchstes.

**U**eber Flächen, über Klüften, Ueber irdisch Wohl und Weh, Ueber Flammen, Wässern, Lüften Spannt ein Himmel sich: Idee.

Was sich selbstisch-karg hienieden In erdachte Gränzen schließt, Sieh nur, wie es dort in Frieden Selig in einander fließt.

Schranken fallen, Schatten schwinden, Alles Einzelne verschwebt — Die Geopferten, sie finden Sich im Ganzen frisch belebt.

Ach, wie anders war es drunten, Als es hier im Licht erscheint! Endlich haben wir's gefunden: Alle haben's gut gemeint!

Epikur und Zeno reichen Lächelnd sich die Bruderhand, — Sie erkennen sich am Zeichen, Worte waren Nißverstand. Segen ist was, drunten kränkte; Und der Falter sagt zum Licht: Als ich mich in dich versenkte, Flamme! da verging ich nicht.

**--+>D4B064-**-

# Aus Bestalozzi's Babeln.

1.

Die erstaunten Pöbelhorden Drängten gaffend sich an ihn: "Bist ein Farbenpinster worden? Schuhe slicken, Seile ziehn. Wär' ein nütlicher Bemühn!"

Die ihr nun dem Freunde grollt — Seht ihn vom Geschick zerschlagen! Liebe hat er euch gezollt, Wollte Bürden für euch tragen Und in seiner Hoffnung Tagen Selbst sein Leben für euch wagen, — Doch ihr habt ihn nicht gewollt, Hießt ihn zweiselnd sich entsernen, Habt sein Daseyn roh zertreten — Und in tiessten Jammers Nöthen Blieb ihm nichts als: malen lernen.

2.

Ein Bauernkind verachtete die Wolken: "Wenn sie doch nur," sprach's ärgerlich zum Bater — "Den schönen, blauen Himmel nicht mehr trübten!" Der Bater aber: "Kind! was hast vom Blauen? Die grauen Wolken segnen unsre Saaten, — Die grauen Wolken sind für uns der Himmel."

3ch erwache jum Bert bes Menschen. Mare. Anrel V. 1.

A. Sag': warum fräht nur der Hahn, bevor noch aus frühen Gewölken

Schon der Strahl uns bedräut, der uns am Tage versengt?

B. Daß du noch Einen Moment als Mensch dich mögest empfinden,

Eh' dich zu thierischer Frohn treibt das Bedürfniß des Tags.

4.

Das Ufer sagte zur Welle, Weßhalb beschädigst du mich? Die Welle sagte: der Strom nur, Zu meinem eignen Verderben, — . Er wirft mich mächtig an dich.

5.

"Dieser Siechling wird bald sterben!" Nein er wird noch lange leben! Also sagte Vetter Asmus, Und bewies des Sages Wahrheit Aus der Festigkeit der Knochen Des lebendigen Gerippes.

"Nur wenn ich den Stein zu Staube reibe, Findet sich das Gold in seinem Busen," — Also sprach zum Sultan der Adept. "Und das Gold, das du ihm so entquälest — Kaufst du nicht dafür von neuem Steine?" Also lautete des Sultans Antwort.

Hermes aber hörte sie und sagte: "Nicht dein Goldgewinnen fass ich, noch dein Steinekausen; aber unter meinen Händen wird ein jeder Stein zu Golde. Es gestaltet schonend ihn mein Meißel Zu der Götter Bildniß und der Menschen."

7.

Die Erde staunte zu den Bergen: Wie konntet ihr auf mir entstehn? Die Berge sagten, düster lächelnd: Durch die Verhärtung deiner selbst.

8.

Es sprach der Zwerg im Angesicht des Riesen:
"Berechtigt mich doch auch wie diesen!"
Doch der: "das Recht lass" ich auf sich beruhen; Kannst du auch gehn in meinen Schuhen?"

Wandrer schritten, fröhlich plaudernd, Ueber Matten sorglos weiter: Plötlich, an des Pfades Wendung Stand die ernste Felsenmasse Orohend, schauerlich vor ihnen — Und sie sahn sich an und schwiegen.

Bald jedoch begann der Eine: "Wär' sie doch zur Parkverschön'rung, Und geschmackvoll angelegt!" Und ein Andrer drauf; "Ich weiß nicht, Was man Schönes daran sindet!"

Und ein Dritter: "Ihre Wildheit Reget Schauer an im Busen; Sie von Tag zu Tag beschauend Könnte man zum Narren werden. Lasset uns von hinnen ziehen!"





— Wenn Jevem wieverpon pay vas wejana, Der Kindheit unbewußte holde Tage Bringt kein elegisch Träumen dir zurüd; Des Lebens Urgeschichte wird zur Sage, Jum Mährchen wird des goldnen Alters Slud Ift's doch der Menschheit eben so ergangen! Du wirst — ein Mensch — kein bestres Loos verlar

Die Anabenzeit, der Leidenschaften Biege, Anüpft sich mit mehren Fäden an dein Jest; Im edlen Sinnbild froh gespielter Ariege Schienst du dir an Eurotas Strand versest; Schon sühltest du den Aranz erträumter Siege Dir auf das sorgenfreie Paupt gesett — Run weißt du wohl: die Siege, wie die Schlac Sie zeigten sich ganz anders, als wir dachten.

Mit Schmerz erfährt's ber Jüngling. Seine B Erglühend für das Große, für das Gute, Des besten, treuen Mollens fic bewust Noch hält ihn das Gefühl der Liebe offen, Das heilend sich um alle Wunden legt; Vom Strahl, der alle Rinden schmilzt, getroffen, Fühlt sich das halberstarrte Herz bewegt, Das, freundlich aufgethaut, erneutem Hoffen, Erneuter Seligkeit entgegenschlägt: Genieß' es seines Glück! bis Scheidethränen Zerreißend enden alles Glück und Wähnen.

Kann ihm die Freundschaft den Berlust ersetzen? Sie kann beruhigen, kann lindern, skärken; Der Arme darf an Edler Wort sich letzen, Erheben an der Hochgesinnten Werken, — Theilnehmend horcht er traulichen Geschwätzen, Und läßt die Lücke seines Seyns nicht merken; Hier gilt es Mann seyn! trotz der Menschheit Schauern Die Mitternacht des Lebens überdauern.

Dieß ist das Thema im Zenith des Lebens, Durch unermüdet Wirken nur zu lösen; Beharre, trop des angebornen Bebens, Beharre, trop den seindlichen Getösen! Nie sage dir: am End' ist's doch vergebens! Du ruh'st, und bist in der Gewalt des Bösen; Du wirst geprüft. Nun sollst du dich bewähren, Im Tod' soll sich das Ewige verklären.

So ging's Jahrhunderten, aus deren Gährung Die neue Zeit sich ernst entfaltete, Als schonungslos barbarische Verheerung Wit edler Vorwelt Trümmern schaltete, Indeß, zu höh'rer Lenkungen Verklärung, Die neue Vildung sich gestaltete, Durch Bruch des Einzelnen das Ganze ründend, Dem Nachgeschlecht der Vorsicht Wege kündend.

So sieh' denn zu, daß auch aus deinen Trümmern, Ein Tempel sich dem Ewigen erhebe! Laß dich das Unersetzliche nicht kümmern, Sieh' nicht dem Todten nach! erschaffe, lebe! Soll in der Lust Pokal der Purpur schimmern, So blute, ihrem Stamm entpflückt, die Rebe: Sie blute! muß doch manche Ceder fallen, Bis zu des Höchsten Ehre stehn die Hallen;

Die Hallen, die troß Sturm und Ungewittern Dem Gläubigen des Trostes Zeichen sind; — Die Nacht bricht an, der Wälder Eichen zittern, Ans Fenster schlagen Regenguß und Wind, Der Donner rollt, vermorschte Stämme splittern — In diesen Hallen schläft es sich gelind; Es läßt sich in den gottgeweihten Räumen Von reiner Menschheit, best rer Zukunft träumen!

Das Alter naht; es bleiben diese Träume, Sie weichen nicht mit ihrem schönen Blick;

ie schmücken noch der Abendwolken Säume, nd täuschen uns des Morgens Gluth zurück; un denn! das letzte Glas des Lebens schäume! as letzte Wort des Lebens sen Musik: in heil'ger Wille lebt! dich ihm ergebend aft du gewirkt, und wirkest, ewig lebend!

enn was gesä't ward irgendwo auf Erden, 8 sprießet einst zur Ernte schön empor; 8 wird gesegnet, wird vervielsacht werden, enn stets erneuend bringt es sich hervor, ag sich die Scholle noch so roh gebärden, — ie Kraft, die in der Erde Tiesen gohr, ie ringt sich siegreich an das Licht der Sonne, 1d grüßt den Tag mit jugendlicher Wonne.

em ernsten, dem begriffenen Geschick; ergiß, was du verlorst! die tiefe Klage räng' ins Gefängniß beiner Brust zurück; er Kindheit Ruhe wurde dir zur Sage — es Alters höh're Ruhe sey dein Glück! ich hellt das Ewige mit stillem Glanze — ein Leben schwindet dir ins große Ganze!

### W u f e.

Du, Ruhe, bist das höchste Gut: Der Mensch erkämpft dich nur durch Muth, Durch ernste Uebung bittrer Pflicht, — Er hat dich, und sein Auge bricht.

Natur wie anders ist's bei dir! Wie weilt der Friede ewig hier, Wie senkt er seinen Hermesstab Auf dich, du ewig offnes Grab!

Verwesung, wo mein Auge späht, Und Leben, wo mein Athem weht; Der Fels verwittert: sammtnes Moos Ringt sich auf ihm zum Aether los;

In längst zerbröckeltes Gestein Schlingt sich des Epheu's Grün hinein; Und wo der See den Quell verschlang, Furcht jest der Pflug das Thal entlang;

Beruhigt stirbt das Abendroth, Und kaum weint Nacht den schönen Tod Mit Thränen, die ihr Sterne nennt, So glübt verjüngt das Firmament; Ein glücklich Hüttchen ragte dort, Der Bergstrom riß es mit sich fort! Und an des Stroms verlass nem Lauf — Da baut man neue Hütten auf.

Und schaust du auf den Kirchhof nun, Wo dieses Dorfes Ahnen ruhn: Was zittert ums Gemäuer hin? Wie schön auf Gräbern Blumen blühn!

Betrübt es dich? wie mag es nur? Ein Friedensring ist die Natur: Betrachtend, wie er ewig kreis't, Erhebe sich des Menschen Geist:

An aller Wesen Lust und Schmerz Vertröste sich des Menschen Herz ---Und schlage liebend sonder Ruh' Dem Ocean der Gottheit zu.



### Per Wempler.

Mit gebrochnem Herzen, bange fragend Euch unsichre Strahlen östlich tagend — Halt ich dich gestürzter Schaft, Sinnbild der gebrochnen Kraft!

Muß sich doch der Mensch in Lebensjammern An die Trümmer edlern Daseyns klammern, Und des Guten Thräne fällt Auf den Leichnam seiner Welt!

Molay fand die Wege zur Verklärung — Semer Pflanzung Frucht blieb uns: Verehrung; Das ist alles. Nogaret's Siftstrauch trug — und trägt noch stets.

Lebet wohl! ihr Träume, daß es werde! Schlummert friedlich, Keime in der Erde! Schlummert ewig! denn am Licht Dultet euch Sirocco nicht.

Darum liebt der Träumer sich die Wüste, Tiefer Schlummer bleibt sein letzt Gelüste — Grabt ihn unter Blumen ein! Bei den Träumen möcht' er seyn! Möchte lauschen, wie aus seinem Hügel Gräser wachsen, die mit leisem Flügel Der geliebte Ostwind kühlt, Der so süß auf Gräbern spielt.

War vergebens seines Geists Bemühen, Wird doch Leben seinem Staub entblühen, Holde Blüthen sind wohl werth, Daß ein Menschenleib sie nährt;

Holde Blüthen, die mit frommen Augen Aus der Sonne Glanz und Wachsthum saugen, Wenn der Mensch die seinen schließt, Und in Selbstsucht blind genießt.

Mag sich so mein Staub verwandelnd läutern, Bis der Pilger Pfade sich erheitern, Bis der theure Stern erscheint, Bis der Dulder nicht mehr weint.

Denn das weiß ich — werd ich's gleich nicht schauen — Einmal werden Brüder wieder bauen, Und der Templer morsch Gebein Wird des Tempels Boden seyn.

Aber ihr, noch von des Lebens Schlangen Wundgepreßt, in heißem Kampf umfangen, Ringt als Männer freudig zu! Schöner Tod ist Heldenruh'. Wenn sie einst den Grundstein niedersenken, Wird man unser wiederum gedenken, — Unsrer Opfer ew'ger Werth Wird betrauert, wird geehrt.

Unfre Namen wird man nicht erfragen — Aber unser Leid hat Frucht getragen: Aus der Asche Modergrün Wird, ein Phönix, sie entblühn.

Weile, schönes Bild, mich zu ermuthen! Denn noch fühl' ich tiefe Wunden bluten; Nacht ist's. Jeder Tropfen fragt Im Verrinnen: wann es tagt?

Und ich lass ihn fragen! — und versiegen. Wir hab' ich die Antwort nie verschwiegen. Treu der tief erkannten Pflicht, Kämpfe, Bruder! hosse nicht.

Dieses blut'ge Kreuz an meiner Seite Ist mein Zeichen in dem schweren Streite -— Meines Hügels einz'ge Zier, Sagt's: ein Templer ruhet hier.

### To e f e n.

Singet immer eures kleinen Armen Lebens Sohngenuß! Guer Lieben, euer Meinen, Eurer Täuschungen Berdruß!

Des Geschlechtes Kraft und Weihe Runde du, mein Bochgefang! In den Schritt der Beldenreihe Mische fich der Siegestlang;

Rührend tön' er: Unter Trümmern Schläft der Bater beil'ge Rraft; Ihre Schöpfungen verkummern, Denn ber Enkel schwatt und gafft; -

Höher schwell' er nun: die Rlage Lähmt des Adlers Götterschwung. Auf! ermanne dich, und wage! Bagend wirst du wieder jung.

Schütt' es aus in That und Liedern, All das Leben beiner Bruft — Tausend Barrende erwiedern, Tausend Herzen schwellt die Luft. Feuchtereleben fammtl. Berte. I. Bd.

Jahr auf Jahr hab' ich gesungen — Antwort suchte rings der Blick: Lied auf Lied ist abgeklungen — Doch kein Echo scholl zurück.

Nur des Sängers eigne Schmerzen Sangt ihr, milde Rhythmen! ein, — Treu bliebt ihr dem treuen Herzen, Und es nennt euch doppelt sein.

Als der Stürme schaurig Wüthen Brand in seine Pulse goß — Zoget ihr die stillen Blüthen Seines innern Himmels groß.

Habet Dank! es athmet wieder — Doch es kam des Schweigens Zeit: Ruht vergessen, liebe Lieder! Unbegriffen, unentweiht!

**→>>>** 

### Ergebung.

3ch habe nicht umsonst vertraut! In schmerzlichen und frohen Jahren Hab' ich den Tempel aufgebaut; Und was ich Trübes auch erfahren, Ich wußt' ihn rein mir zu bewahren, Der Gottheit würdig, deren Bild Mich ahnungsvoll seit je erfüllt; Und so gelang mir's treu ergeben, Nach kindlich-frommem, ernstem Streben, Das kaum Gehoffte zu erleben: Sie ziehen ein, die Götterschaaren! Und wenn ich alles recht bedenke, Sab' ich zu danken und zu schweigen; Mir tam auf meinen besten Begen Des Söchsten Wunderhuld entgegen; Was ich erstrebte, ward mein eigen, Mir ward ein Warnendes, das lenke, Und, was kein blodes Auge fah, Mir stund es groß und herrlich nah; 3ch denke deffen, und ergeben Leg' ich in Gottes Hand mein Leben.



### Æbschluß.

Schön klingt im Lied des Dichters eigne Luft, Schön seine Qual, — sein eigenster Besitz; Er lehrt, der tiefern Einsicht sich bewußt, — Wir horchen gern — er lehrt mit Sinn und Wiz: Wir nehmen Theil an allem was er singt, Weil sein Gefühl das unsre wiederklingt.

Doch wenn des Dichters wie des Menschen Seist Mit klarem Blick zum Ganzen sich erhebt, —-Und seinen Saiten, die kein Sturm zerreißt, Nur selten mehr und ernst ein Klang entschwebt, — Wer hört ihn da? wer folgt ihm bis dahin? Da schweigt er nun, und ruht, und läßt sie ziehn.

# Die Barfe.

Treue Harfe! nie verdränge Weltgetös dein heilig Rauschen! All mein Leben war ein Lauschen Auf die holden Zauberklänge, Die zwar meine Hand erregte, Doch ein Höh'rer in dich legte.

Warst Gespielin meiner Jugend, Trieb und Lohn verschwiegner Tugend, Süßes Labsal in der Wüste, Schirm vor niedrigem Gelüste, Echo still verhauchter Klage, Nachhall wonnevoller Tage, Zeuge schönstem Freundesbunde, Palmenlust in heißer Stunde, Harter Kämpse höchster Kranz, Freundin, so in Nacht als Glanz,— Was du immer auch verschönt,

Dieses Leben, seine Gabe, Blieb dem Höchsten fromm geweiht, Bleib auch du mein treu Geleit, Liebe Harse! bis zum Grabe: Bis es weht aus tühler Gruft, Bis, ein höher Lied zu lernen, Zu geahnten, bessern Sternen Uns des Baters Stimme ruft: Rausche dann noch einmal, singe Seine Größe, — und verklinge!



# Mebersegtes.

Ift's dem Dichter nun gelungen Bu verstehn des Lebens Wort, — Geht er singend auf die Reise, Und er merkt nun: alle Zungen Sagen es auf ihre Weise; Freude macht es, nachzusingen, Bolt und Bolt sich nah zu bringen.





# Mach dem Molnischen.

#### Mus bem 16ten Jahrhundert.

1

Der Geiz ist wie des Felsgestrüppes Beeren, Davon sich Krähen nur, nicht Menschen, nähren; Der gerne gibt, gleicht Erbsen auf dem Bege, Sie bieten sich, daß man sie sammeln möge; Sind sie gepslückt, so wird das Stroh zertreten: Ganz so geschieht's dem Geber, der in Nöthen. Wohl Jenem, so das Maß hält zwischen Beiden— Ihm spendet Lob die Welt, der Himmel Freuden.

#### 2.

#### (A. Zbylitowsfi.)

Nicht auf Häuser geht mein Sinnen, Noch, Gelehrtheit zu gewinnen, Nicht auf Güter, rings umschirmte, Noch auf Schlösser, hochgethürmte, Nicht auf Rosse, goldgeschirrte, Noch was sonst den Sinn beirrte; Eins nur läßt sich nicht vererben, Dieses möcht' ich mir erwerben: Schön zu sterben.

#### Aus dem 17ten Jahrhundert.

3.

(A. G. 1671)

Wenn die Einen voll Gelehrtheit Bücher über Bücher speisen, Und die gänzliche Verkehrtheit Aller Andern klar beweisen:

Alsdann bleib' ich nicht im Zimmer, Weil ich nichts davon verstehe; Besser, daß im Abendschimmer Ich auf Wiesen mich ergehe.

#### Aus dem 18ten Jahrhundert.

4.

(Rraficti.)

Will das Geschick dein Mißgeschick vollenden — Was thun? kalt zuschaun bei dem theuern Handel! Beständig seyn, wenn sich die Sachen wenden, Erwägen, daß Verlust seyn muß und Wandel.

Es altert so die Welt, wie wir veralten; Der Wechsel ist alltäglich; frommt die Klage? Richt unser ist was wir für Schicksal halten; Du weinst? empsinde, kräft'ge dich, und trage! Denk' du: was Andern, ist auch mir beschieden; Denk' du: der Andern Mißglück ist nicht meines; Wird dir ein besser Loos, bewahr's in Frieden; Und dich bewahr' im Frieden, wird dir keines.

Du sollst zum Glauben dich vom Wahn erheben Des Schmerzes frühe Thräne nicht erdrücken: Das Lächeln ist den Glücklichen vergeben, Und Tugend bleibt in jeglichen Geschicken.

5.

### Eingang ju Rrafidi's Fabeln.

Ich war ein Jüngling, der in allem Maß gehalten — Ich war ein Greis, und zog die Stirne nie in Falten — Ich war ein reicher Mann, der alles Armen weihte — Ich war ein Autor, der sich fremden Ruhmes freute — Ein Schuster, der nicht trank, ein Schuldner, der bezahlte — Ein Räuber, der nicht nahm, ein Stußer, der nicht prahlte — Ein Richter, der den Streit sich zum Verlust geschlichtet — Und endlich ein Poet, der nie ein Wort erdichtet. "Was will die Fabel uns? das ist ja ganz cropabel." Herr Leser, mit Verlaub, das ist die erste Fabel.

#### Die Bögel.

Bum Bater sprach der Sohn: Wie bist du nur so traurig? Der Käsig ist von Gold: im Wald ist's öd und schaurig! Der Bater, weinend, sprach: du bist in Gold geboren — Du sahst die Freiheit nie; ich habe sie verloren!

#### Aus dem 19ten Jahrhunderte.

(Riemcewicz.)

7.

O hat ein ew'ger Gott den Rath bei sich beschlossen, Und alles wird einst Staub, was je dem Staub entsprossen. Man sieht auf dürrem Sand, wo müde Waller schleichen, Berworrenes Gestein, den Rest von Königreichen. Bo bist du, Babylon? du, Stolz der Wandrer, Theben? Das dort hieß Rinive. Siehst du den Geier schweben? Das Bolk der Römer starb; und du, vor der es bebte, Bo ist der Tag, da noch Karthago's Name lebte? Und hier war einst Athen. Ein zweiselhafter Schimmer Fällt auf ein weinend Aug' und auf zerstreute Trümmer.

### 8. Stätigkeit.

(P. Boguslawsti.)

Nicht klug, wer halb an Bornen Noch zögert hoffnungslose, Je spiziger die Dornen, So blühender die Rose.

Will dich der Schmerz erdrücken? Zeig' dich ihm ebenbürtig, Die sich im Unglück bücken, Sind nicht des Glückes würdig.

Der Ruhm wohnt in den Höhen, Und wer in schweren Dingen Den Kampf nur mag bestehen, Der wird den Ruhm erringen.



### Französisch.

#### Romangen.

1.

D süses Angebinde ber Natur, O Liebe! Du Bedürfniß aller Herzen; Das Glück verdoppeln, lindern Qual und Schmerzen, Wie findet ihr hierin des Bösen Spur?

Richt lieben! kann uns Gott mehr Elend schicken? Dich dunkt: nicht lieben, ist des Teufels Bein; Ja, lieben muß man, um beglückt zu seyn, Und noch weit mehr um wieder zu beglücken.

2.

Was ich begehre, was ich wähle, Bist immerdar nur Du; Das höchste Kleinod meiner Seele — Was wär' es sonst als Du? Die Zeit beglänzt vom Sonnenscheine, Wer schuf sie mir — als Du? Und jest — die Thräne, die ich weine, Wer trocknet sie — als Du? Wer zog mich aus der Selbstsucht Grauen? Geliebte — wer als Du? Wer lehrtest wieder, mich vertrauen? Du lehrtest mich's — ja Du! Sey du das holde Echo meiner Lieder: Du, und nur immer Du, — Mein letzter Klang des Lebens hall' es wieder: Du, und nur Du!

3.

Als du mich liebtest, liebt' ich auch die Welt; All' meine Tage schienen mir Ein Tag; Du liebst mich nicht — die Lust ist mir vergällt: Weil all' mein Glück in deiner Liebe lag.

Als du mich liebtest, floß ein Lustgesang Von meiner Dichterlippe jeden Tag; Du liebst mich nicht — verstummt ist jeder Klang: Weil meine Kunst in deiner Liebe lag.

Als du mich liebtest, o wie fühlt' ich schwer Den Kummer der Bedrängten Tag für Tag! Du liebst mich nicht — ich fühl' ihn auch nicht mehr: Weil mein Gefühl in deiner Liebe lag.

# Englisch.

1.

Romm Tod, du schmerzlich-lieber, Dem müden Freund zu gut, Führ' ihn gelind hinüber, Wo sein Liebe ruht!

Dort hüllen ewige Schatten, Ottilie! uns ein: Auf blumenlosen Matten Träum' ich, auf ewig Dein.

2

Seelenfriede! liebster Gast, komm' wieder,
Senke du dein heilendes Gesieder
Einmal noch auf diese wunde Brust;
Welttand war ja niemals meine Lust, —
Richt verlangte mich's nach eitlen Freuden, —
Ihretwegen brauchst du nicht zu scheiden!

Dir hab' ich gepflanzt, um dich gerungen; — Was mein Herz einst liebewarm umschlungen, Dir hab' ich's geopfert, sromm vertrauend: Und nun soll ich, nur im Fliehn dich schauend, Deinen Ruf nur hören ferneher: Lebewohl! wir sehn uns nimmermehr! — ? —

### Tersisch.

Aus dem Bend nameh bes Scheich Ferid edbin Attar.

Fünf Dinge kurzen unsres Daseyns Lauf; Schreib' sie auf des Gedenkens Tästein auf:

Eins ift: zu darben als ein alter Mann; Dann: lange Krankheit, lange Wandrung dann;

Viertens: der stäte Hinblick auf das Grab — Er zieht dich leise vor der Zeit hinab;

Wird dir vor deinen Feinden jemals bang', So hemmst du deines Wirkens festen Gang;

Gott sollst du fürchten, eitle Gegner nicht: Glaub': der ist sicher, den der Herr versicht.



# Per Bärfner und die Machfigall.

(Anthol. pers.)

Man erzählt, ein Landmann sen im Besitz eines Gartens gewesen, der an Anmuth Irems Garten übertraf.
Der Hauch des Frühlings würzte seine Luft, deren Arom
das Gehirn durchdrang und die Seele erfrischte.

Garten, gleich dem Garten deiner Jugend; Garten, von Gewässern kühl erfrischt; Wo dich Bülbül lockt zu heitrer Tugend, Wo der Zephyr Müschk und Ambra mischt.

In einem Winkel dieses Edens war ein Rosenstrauch, grüner als die Staude der Glückseligkeit, höher als ein Zweig vom Baum der Fröhlichkeit. Jeden Morgen entsblühte diesem Strauch eine holdgefärbte Rose; den Wangen ähnlich, die das Herz betrügen, anmuthig an Form und Antlit, den Jasmin überduftend. Der Gärtner, von Liebe zu dieser schönsten Rose hingerissen sprach:

Weiß ich doch nicht, was die holde Rose Vorhin sagte, die erbarmungslose; Denn die kaum verstummten Nachtigallen Lassen wieder ihre Klagen schallen.

Einst, da der Gärtner, nach seiner Gewohnheit, die Rose zu betrachten kam, sah er eine klagende Nachtigall

wie sie auf die Rose gestattert, ihr mit scharfem Schnabel das dichte, golddurchwohne Kleid zerriß.

Als Bülbül die Rose sah, Ward Bülbül betrunken; Alles Urtheils Faden ist Ihrer Hand entsunken.

Da der Gärtner die Blume so zerrissen sah, zerriß er mit des Schmerzes Hand das Kleid der Geduld, und hefstete den Lappen seiner Seele auf des Kummers Dorn, der seinen Busen wund stach. Des andern Worgens sah er das Nämliche; und die Flamme der Trennung von der Rose

fügte Brandmal stets zum Brandmal; — am dritten Tag ward durch den Schnabel der Nachtigall die Rose ganz entblättert Und nur die Dornen blieben.

Da sann das Gemüth des Gärtners Rache gegen die Rachtigall. Er lockte sie durch einen Köder in eine trügsliche Schlinge, und schloß sie in die Haft des Kerkers. Da trauerte sie und redete wie der Papagei: "Warum, o Freund, hältst du mich gefangen? warum beschlossest du mein Leiden? wenn es geschah, um meinen Sang zu hören, — so ist ja mein Nest in deinem Garten; und des Worsgens inmitten deiner Rosen die Wohnung meiner Lust. Hast du aber was anders im Sinne, so sprich — ich bitte dich — was willst du?" Da sprach der Gärtner: "Wie? weißt du denn nicht, wie so ganz du mein Glück zerstört, — durch den Raub meiner geliebtesten Kose vernichtet hast?

# Mus Hasis.

"Deine Lieder, o Sans! Sind einst in dem Paradiese Auf den Blättern des Jasmins Und des Rosenstrauchs gewesen."

Es fliebt uns die Gelegenbeit Bie Bögel in den Bald vorüber: Greif schnell, was schnell die Flücht'ge beut, — Das Leben ist so bald vorüber!

Freudenvogels Flügelschlagen bor' ich; Flotenklang der Liebesklagen bor' ich; Bringt der Dit nicht Duft von deinen Lippen? Bundersame Lebenssagen bor' ich.

Die Last der Liebe war zu groß, Der Himmel konnte sie nicht beben, Und bat deßbalb dieß Loos Mir Thörichtem gegeben.

In Lodenbraeintben war dieser Sinn verstrickt, In's weiche Rep verstochten schien ich mir selbst entrückt. "Hasis!" sprach sie — vom Haare zum Mund herabgebückt! Richt des Genusses Länge, die Süßigkeit beglückt!" Auf! lasset uns Weine von jeder Art hringen: Der älteste wird uns am besten verjüngen; Und bin ich erst Trunkener Trunknen gesellt, Enthüll' ich euch frei das Geheimniß der Welt.

Nachts, früh und Abends Wolken, nur Mittags etwas Sonne; Ach! alle Lust des Lebens wiegt seine Qual nicht auf. Und siebentausend Jahre voll taumelhafter Wonne Kür sieben Tage Kummer, sind ein zu theurer Kauf.

Was gebar mein trübes Leben? Gram und Schmerz. Was hat Liebe mir gegeben? Gram und Schmerz. Wer hat in der Nacht des Kampfes, wer im Sturm Als Genosse mich umgeben? Gram und Schmerz!

Sieh! der Strom der Zeit schwemmt hin die Trümmer des Lebens:

Und den Fittig schüttelt sinnend der Phönix des Lebens; Ruhig, Hasse! sieh zu, wie der mürrische Träger des Lebens Langsam zum Haus hinaus trägt das schwere Gepäck deines Lebens.

Sånger laß die Laute tönen! Lautenschall wird mich versöhnen, Ruhe kommt vielleicht dem Herzen, Ruhe bei dem Klang der Schmerzen. Oft- und Westhauch! ihr versteht mich, und seyd lind; Selig bin ich, ich vertraue nur dem Wind.

Bandelbar ist das Lächeln der Rose: Das ist's warum die Rachtigall klagt; Ließ man den Menschen die Bahl der Loose? Sieh nur die zitternde Thräne! sie fragt.

Der du weinest, hore dieß: In des Rohres tiefstem Herzen Steckt der Jucker; Druck und Schmerzen Qualen seine Araft heraus. Bilden sie durch Trennung aus — Und so wird er rein und suß.

Mir ward, gleich einem Papagei, ein Spiegel vorgehalten: Das Wort des Ewigen vernahm mein Ohr, und meine Lippen lallten.

# Ernst Frhrn. von Senchtersleben's

# sämmtliche Werke.

Mit Ausschluß der rein medizinischen.

Herausgegeben

von

Briedrich Bebbel.

--

3weiter Band.

Wien 1851.

Berlag von Carl Gerold.

Oft- und Westhauch! ihr versteht mich, und seyd lind; Selig bin ich, ich vertraue nur dem Wind.

Wandelbar ist das Lächeln der Rose: Das ist's warum die Nachtigall klagt; Ließ man den Menschen die Wahl der Loose? Sieh nur die zitternde Thräne! sie fragt.

Der du weinest, höre dieß: In des Rohres tiefstem Herzen Steckt der Zucker; Druck und Schmerzen Quälen seine Kraft heraus, Bilden sie durch Trennung aus — Und so wird er rein und süß.

Mir ward, gleich einem Papagei, ein Spiegel vorgehalten: Das Wort des Ewigen vernahm mein Ohr, und meine Lippen lallten.

# Ernst frhrn. von Senchtersleben's

# sämmtliche Werke.

Mit Ausschluß der rein medizinischen.

Herausgegeben

pon

Briedrich Bebbell.

-- £CO3---

3weiter Banb.

Wien 1851.

Berlag von Carl Gerold.

Drud von Carl Gerold und Sohn.

# Gedichte.

Bweiter Band.

(Den Rachlaß enthaltend.)





# Inhalt.

| Ĺ |                  |      |   |   |   | ٠ |   |   |    |    |         |    |    | ٩ | rue |
|---|------------------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|----|----|---|-----|
|   | Den Gleichgefinn | iter | t |   | • | • | • | • | •  | •  | •       |    | •  | • | 3   |
|   | Die Sänger .     |      |   |   | • | • | • | • | •  | •  | •       | •  | •  | • | 5   |
|   | Sangesmuth .     |      |   |   |   |   | • | • | •  | •  | •       |    | •  | • | 6   |
|   | Lösung           |      |   |   |   |   |   | • | •  | •  | •       | •  | •  | • | 7   |
|   | Im Gebirge .     |      |   |   |   |   |   |   | •  | •  | •       | •  | •  | • | 8   |
|   | heimatlich. 1823 |      |   |   |   |   | • |   | •  | •  | •       | •  | •  | • | 9   |
|   | Am Fuße des S    |      |   |   |   |   |   |   |    |    |         | •  | •  | • | 10  |
|   | Einem jungen T   |      |   |   | _ |   |   |   |    |    |         | •  | •  | • | 12  |
|   | An G. 1824 .     | -    |   |   |   |   |   | • | •  | •  | •       | •  | •  | • | 13  |
|   | Dichten          |      |   |   |   |   |   |   |    | •  | •       | •  |    | • | 14  |
|   | Arabesken (7).   |      |   |   |   |   |   |   |    | •  | •       | •  | •  | • | 15  |
|   | Kophthisch       |      |   |   |   |   |   |   |    | •  | •       |    | •  |   | 19  |
|   | Liebe            |      |   |   |   |   |   |   | •  |    |         |    | .• | • | 20  |
|   | Abschied. 1830   |      |   |   |   |   |   |   | •  | •  |         | •  | •  |   | 21  |
|   | An Hasis         |      |   |   |   |   |   |   |    | •  | ,       |    | •  | • | 22  |
|   | Ein Spaziergan   |      |   | • | • |   | • |   | •  | •  |         | •  |    | • | 24  |
|   | Kronos           | -    | • | • | _ |   | • |   | •  | .• | ٠,•     | •  | •  | • | 27  |
|   | Scheideworte .   |      |   |   | • |   | • | • | .• |    | •       |    | •  |   | 28  |
|   | Nächtlich        |      |   |   |   |   | • |   | •  | .• | .•      | •  | •  | • | 29  |
|   | himmelsblicke.   |      |   |   | • |   | • |   | -  | •  | ,•<br>• | •  | •  | • | 30  |
|   | Abendlied        | •    | • | ٠ | • | • | • | • | •  | •  | •       | ,• | •  | • | 31  |
|   | Fenrit's Sang    | •    | • | • | • | • | • | • | •  | •  | •       | •  | •  | • | 32  |
|   | Rachklang        | •    | • | • | • | • | • | • | •  | •  | •       | •  | •  | • | 33  |
|   | Im Freien .      | •    | • | • | • | • | * | • | .• | •  | •       | ٠  | •  | • | 36  |
|   | om Arright.      | •    | • | • | • | • | • | • | •  | •  | • *     | •  | •  | • | JU  |

|            |          |      |              |      |      |           |      |             |     |   |   |   |   |   | e | eite      |
|------------|----------|------|--------------|------|------|-----------|------|-------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Traumlu    | ft.      | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | <b>38</b> |
| Abendlid   | <b>,</b> | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | <b>40</b> |
| Das alte   | e Liel   | b    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 41        |
| Liedes = & | friede   | 2    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 42        |
| Dem Be     | rfalle   | nen  | •            | An   | D    | <b>?.</b> | 183  | 4           | •   | • | • | • | • | • | • | 43        |
| Nachruf.   | An       | V    | <b>}.</b> :  | 183  | 7    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 44        |
| Tugender   | a.       | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 45        |
| Parodisd   | h. (X    | 3—   | b.)          | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 46        |
| Bild .     | •        | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 47        |
| See und    | Lan      | d    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 49        |
| Dem S      | heide:   | nde  | n            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 51        |
| Natur.     | Die      | Tr   | aue          | rnb  | e    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | <b>53</b> |
|            | Die      | Бe   | iter         | e    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 54        |
| Der Tho    | itige    | •    | •            | •    | •    | •         | ٠    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | <b>55</b> |
| Dem Jä     | •        |      |              |      |      |           | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | <b>56</b> |
| Lebensbi   | ld.      | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | • ' | • | • | • | • | • | • | <b>58</b> |
| Vom St     | rome     | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | <b>59</b> |
| Der Ent    | fernt    | en.  | (            | An   | Şe   | len       | e)   | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 60        |
|            | same     |      | _            |      |      |           | •    | •           | ٠   | • | • | • | • | • | • | 61        |
| Spruch     | •        |      | thr          | eBai | nfai | ng        | 184  | <b>l</b> 3) | •   | • | • | • | • | ٠ | • | 63        |
| Frühling   | _        |      | -            |      | •    | •         | ٠    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 64        |
| Abendbil   | b.       | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 66        |
| Im Win     | ıter     | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 67        |
| Poesie.    | •        | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 69        |
| Lebens =   | Geni:    | us   | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 70        |
| Sylveste   | r 184    | 41   | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 71        |
| Bu einen   | n Ku     | pfe  | rsti         | фe   | bot  | n g       | Rahl |             | •   | • | • | • | • | • | • | 73        |
| Bu einen   | n and    | deri | n (,         | Zig  | eur  | ter       | in)  | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 74        |
| Lebens =   |          |      | •            | •    | •    | ٠         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 75        |
| Gesang     | der S    | Wā.  | <b>d</b> )te | r a  | ım   | Le        | mpe  | 1           | •   | • | • | • | • | • | • | 76        |
| Weihopf    |          |      | -            |      |      |           |      | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 77        |
| Gesicht.   |          |      |              |      |      | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 79        |
| An Hele    |          | •    | •            | •    | •    | •         | •    | •           | •   | • | • | • | • | • | • | 82        |
| -          |          |      |              |      |      |           |      |             |     |   |   |   |   |   |   |           |

#### VII

|    |                                                     |   | Beite |
|----|-----------------------------------------------------|---|-------|
|    | Belenen zum Geburtstage, mit einem Rupferftiche nad | 6 |       |
|    | G. Reni: der Glaube. 1833                           | • | 84    |
|    | Mit Goethe's Gedichten. An Sie                      | • | 86    |
|    | An dieselbe. Mit Fr. Schlegel's Gedichten           | • |       |
|    | Mit dem zweiten Bande desselben Buche               | 8 |       |
|    | Fragment. 1. 2                                      | • | 87    |
| I. |                                                     | • | - •   |
|    | Der Tempelbau                                       |   | 93    |
|    | Memnon                                              | • | 97    |
|    | Königs Geschick                                     | • | 100   |
|    | Fatme. Romanzen. (3.)                               | • | 104   |
|    | Der Klausner                                        | • | 109   |
|    | Bildungsstufen. (Philostr. sen. vit. Apoll. IV.)    |   | 111   |
|    | Bellerophon                                         |   | 112   |
| H. |                                                     | • | 11~   |
|    | Den Manen des Dichters. (M.)                        |   | 121   |
|    | Requiescat                                          | - | 123   |
|    | or or ter                                           | • | 124   |
|    | An Grillparzer                                      | • | 127   |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | • | 129   |
|    | Nefüja. 5. Februar 1836                             | ٠ | _     |
|    | Procul este profani!                                | ٠ | 130   |
|    | An P                                                | • | 132   |
|    | Demselben.                                          |   | 133   |
|    | , ,                                                 |   | 134   |
|    | Einem Freunde                                       |   | 137   |
|    | Musengaben. (Aus einem Gelegenheitsgedichte 1839)   |   |       |
|    | Cros und Charitas                                   |   |       |
|    | Toaste. 1. Für Grillparzer. 1844                    |   |       |
|    | 2. Für Dehlenschläger. 1844                         |   |       |
|    | •                                                   |   | 147   |
|    | 4. Zum Mozartfeste. 5. Dezember 1841 .              |   |       |
|    | Albumblätter u. dgl                                 | • | 151   |
|    | Bahme Xenien. (An R. S. aus dem Jahre 1825).        | • | 172   |

#### VIII

|     |                         |               |   |    |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----|-------------------------|---------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|     | Maccaronisch            | • •           | • | •  | ٠ | • | • | • | • | • | • | 174   |
|     | Tafelspruch. (Concordia | ı. <b>)</b> . | • | •, | • | • | • | • | • | • | • | 176   |
| IV. | Resultate.              | •             |   |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Aus dem Often           | • •           | • | •' | • | • | ٠ | • | • | • | • | 200   |
|     | Goethe's Gegner .       |               |   |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Ovid: remedia amoris    |               | • | •  | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | 219   |
|     | Lehrbrief               |               |   |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| V.  | Bruchftude aus bem      |               |   |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | entfesselte Promether   |               | • |    |   |   |   | - |   |   |   |       |



# I.

Was lebt, sei's noch so eng bezirkt, Muß seinen Ruf erfüllen: So haben denn auch wir gewirkt, und wirken fort — im Stillen.



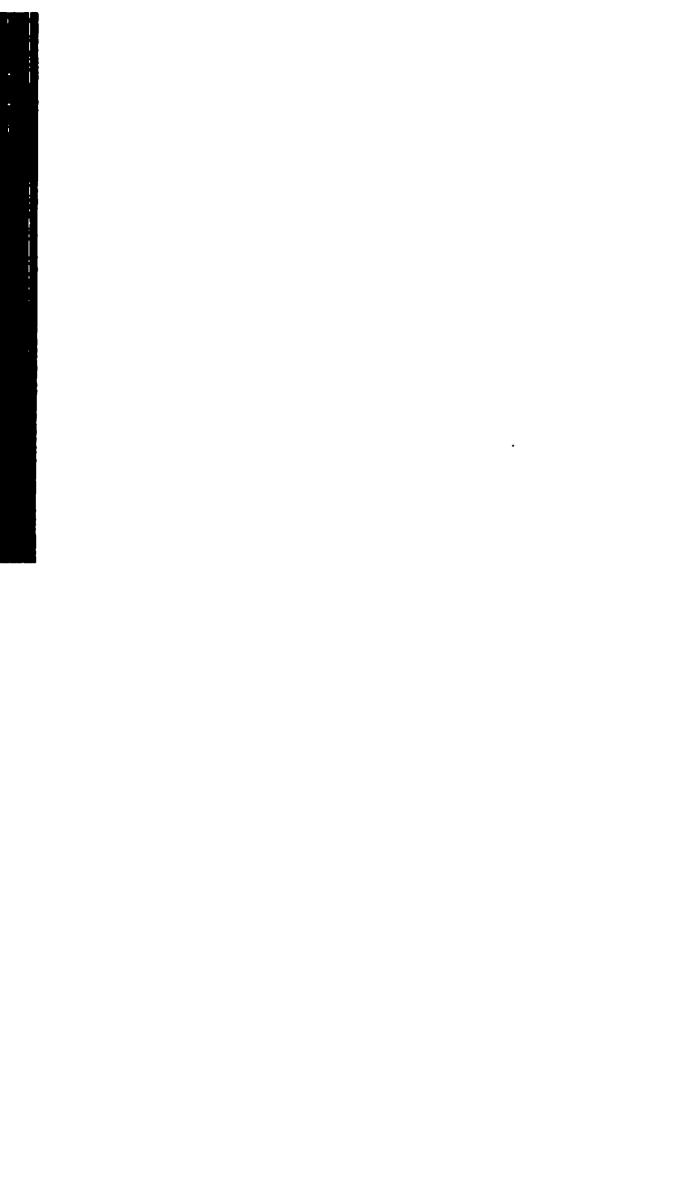

## Den Gleichgesinnten.

"Mag noch ein Lied in dieser Zeit ertönen, Die übertreibt all, was sie denkt und spricht?"\*) Das frägt der Sänger, der dem Echten, Schönen Nur singt, — und welcher Gute frägt es nicht? Er sieht die Welt bethört den Unsinn krönen Mit Kränzen, welche Arglist lächelnd flicht; Sieht Knaben spottend zu Gerichte sigen — Der Pöbel gafft, und jubelt schalen Wipen.

Und selbst die Bessern, Reinern, die so gerne Berehren möchten, lieben und versteh'n — Sie blicken zweiselnd auf die tausend Sterne, Die blendend bunt sich durcheinander dreh'n; Die Thorheit hat, daß man ihr trauen lerne, Der Weisheit ihre Mienen abgeseh'n, Spricht ihre Sprache, fügt den Trug zur Irrung Und knüpft so unauflöslich die Verwirrung.

Doch nein! laßt Euch dies trübe Wort nicht leiten, Ihr, denen Lust und Kraft die Adern schwellt; Glaubt, un s're Zeit, sie ist wie alle Zeiten; Wann herrschte je das Echte in der Welt?

<sup>\*)</sup> Borte Brillparger's.

Der Glaube nur kann schaffen und bereiten — Nur was man für verloren gibt, das fällt, — Täuscht Euch und hofft! so wird das Lied gelingen — Mag es nun wiederhallen — mag's verklingen!

## Die Bänger.

Wir Alle, deren Glauben, Schmerz und Lieben, Zum Lied verhaucht, die öde Welt durchhallt, — Wir dienen, von des Schaffens Drang getrieben, Dem Willen einer heiligen Gewalt: Entwicklungen, die wir doch nie begreifen, Muß uns'rer Töne leises Wirken reifen.

Denn in des Sängers schwermuthvoller Klage Erkennt ihr eigen Schicksal jede Brust; Der Menschheit ungelöste Schmerzensfrage Wird ihrer Größe, schaudernd, sich bewußt; Bewußtsein aber reift die heil'gen Saaten: Denn ihm entsließen Lebensquellen: Thaten!



#### Bangesmuth.

Die rauhen Winde sind gezügelt Die Landschaft leuchtet grün zurück, — Und meine Seele wird beslügelt Zu neuer Hoffnung, neuem Glück.

Was wär' ich ohne deine Gabe Geliebte Muse! denk' ich's wohl? Wie slößen ohne ihre Labe Die Tage einsam, kummervoll!

Nun such' ich lang vermied'ne Pläße, Und werfe kühn, mit Jugendmuth, Als müßt's gelingen, meine Neße Nach neuen Schäßen in die Fluth!



#### Bösung.

Es tobt ein unbegriffen Sehnen In einer jeden Menschenbrust: Jest macht sich's Raum in bittern Thränen, Jest braust es hin in kühner Lust;

Hier schmiegt sich's an das Herz der Liebe, Dort folgt's dem Lorbeer in die Schlacht, Bald stürzt sich's wild ins Weltgetriebe, Bald sucht es Einsamkeit und Nacht.

Es will des Lebens Räthfel lösen, — Es strebt ins klare Element, Wo sich das Gute von dem Bösen, Vom Irrthum sich die Wahrheit trennt.

Doch auf der engen, trüben Erde Frägt es umsonst von Ort zu Ort, Ruft es umsonst sein zürnend: Werde! — Der träge Ball rollt schweigsam fort.

Allein wozu die Welt verwandeln? Verwandle Dich — ihr laß den Lauf! Löst nicht im Lieben und im Handeln Sich jedes Menschenräthsel auf?

### Im Webirge.

Vom See her weht es frischer, Und singend knüpft der Fischer Die braune Barke los; Er fährt auf glatten Wegen, — Es ruht des Guten Segen In dunkler Wellen Schooß.

Von wannen hoffst du deinen? Es rauscht in tiefen Hainen Der Sturm, wie zürnend, hin; Entfärbte Blätter fallen, Gebrochne Aeste hallen, — Und trübe wird dein Sinn.

Da glißert hinter Bäumen Die Sonne — malt mit Säumen Die Berge abendwärts, — Und bei der Wellen Schäumen Nährt sie mit neuen Träumen Das oft betrog'ne Herz.

Beimatlich. 1823.

Aus den hellen Donauwellen Lächelt mir ein treues Bild: Kommt Ihr hergezogen, Wogen, — Tief und klar und mild?

Bringt Ihr wieder, was die Lieder Singen von der alten Zeit? Oder sucht Ihr neue Treue, Und das Einst im Heut?

Alte Schlöffer ins Gewässer Blicken, nicken bieder d'rein. Was einst war bei gutem Muthe, Warum soll's nicht sein?

Ja noch immer leuchten Schimmer Alten Sinnes, alter Kraft; Alles haben, — freut Euch, Gute! — Stürme nicht entrafft.

Frohe Lieder schallen wieder Wie in alter Zeit. Auf den hellen Donauwellen Kühn wie einst, auch heut! Am Buse des Schneeberges. 1842.

Seid gegrüßt, ihr grauen Freunde, Die ich allzulang vermißt, — Wolkenfrohe Felsgemeinde, Sei mir wiederum gegrüßt!

Du auch alter, faltenvoller, Mit dem schneebedeckten Haupt — Haben dir die Allumroller Deine Einsamkeit geraubt?

Seit wir uns zulett gesehen, Gibt es eine andre Welt; Schienen klirren, Zeichen wehen Und des Führers Pfeife gellt.

Irrt es dich, das tolle Rasseln? Das Gewühl um dich herum? Räder donnern, Funken prasseln — Alter Freund — und du bleibst stumm?

Schau'st aus tiefem, blauem Himmel Auf die Wiege wie auf's Grab, Auf das treibende Gewimmel Ernst und mild, wie sonst, herab. Haft wohl Recht! und laß sie treiben, — Fühl' ich mich doch mit in dir! Unsre Welt, sie kann nicht bleiben, — Nun wohlan! so bleiben wir.

Bleiben, — nicht mit Trosverachtung Die das Streben frech verhöhnt — Nein, mit lächelnder Betrachtung, Die das Heut und Einst versöhnt.

Weiß der Keim im Erdenschooße, Weiß er, was ihm selbst entblüht, Der im Kleinen nicht das Große, Nicht das All in Einem steht?

Duldet denn, ihr ew'gen Berge, Bon des Himmels Thau bespült — Duldet das Geschlecht der Zwerge, Das Euch um die Fersen wühlt!

So im Wechseln, im Vergehen, Bleibe Euer Bild uns Hort: Stark und schweigend festzustehen — Halten wir uns treu das Wort!

## Binem jungen Bichter.

Dein Saitenspiel, mit Schmerz-Afford, Wehmuth und Selbstverkennen klingt es! Freund! lähmend wirkt der Einsicht Wort — Doch fühle: Musenhauch beschwingt es!

Bähl' dich, so lang du's ehrlich meinst, Nur immer zu der Besten Orden; So lang du dir im Werden scheinst, Erscheinst du Andern als geworden.

Schau' immerhin, voll Ernst zum Ziele, — Doch manchmal auch, zum Trost, zurück: Ich weiß, mit manchem Frohgefühle Lohnt dich der überraschte Blick.

Bedenke nur dein erstes Keimen, — Was du seitdem aus dir gestaltet! Der hat die Kraft, der damit schaltet — Und wer darf von Vollendung träumen?

## An G. 1824.

Gedenkst du noch des Augenblick's, Da, voll Empsindung uns res Glücks, Wir standen Arm in Arm?

Rings um uns duftete der Wald—
Bald lächelnd, nassen Auges bald,
Ward uns das Herz so warm.

Wir sah'n an uns'rer Berge Grün Die Donau still vorüberziehn, Die Luft war blau und rein. Ich reichte herzlich dir die Hand: "Wie schön ist unser Vaterland! Hier darf man glücklich sein."

Da senktest du den ernsten Blick, Und sagtest: "Freund was nennst du Glück?" Der Forst erbrauste sern. Wir aber schritten schweigend hin — Und sah'n ihn mild am Himmel glüh'n: Den lieben Abendstern.



#### 😨 idjten.

Glaub' nicht, daß du durch eitel Sinnen Ein echtes Dichterwerk erschaffst; Nicht wird's, in Eins verschmolzen, rinnen, Was du mit Noth zusammenraffst.

Was Emfigkeit sich dumpf erklügelt, Mit nichten schreibst du d'rauf: Gedicht; Was toll sich selber überslügelt, Gönnt dem den edlen Titel nicht!

Wenn du den Gott im Busen fühlst, Die Flamme durch Besinnung kühlst — Gib Acht, wie da sich Worte sinden, Sich, wie von selbst, zum Ganzen ründen, Gefühle, Bilder, sich verbinden, Den Hörer, so wie dich, entzünden!

Da fühlst du dich mit kräftigem Behagen Vom froh beherrschten Element getragen — Das Schöne, Wahre, fällt dir bei: Bewältigt bist du, und bist frei.

Denn verschieden sind die Zeiten — Merke wohl, mas sie bedeuten! Fühlst du, daß sich's Innen schlichte, Heiß' die Freunde geh'n und dichte!



#### Arabesken.

1.

Laune herrscht im Reich der Muse: Welt und Leben sind ihr Tand, — Selbst das Schreckbild der Meduse Wird zum Spiel in ihrer Hand.

Das Erhab'ne, das Groteske, Die Geburt der Nacht, des Lichts, Bildet ste zur Arabeske — Lös't sie in ein heit'res Nichts.

2.

Thurmes-Erker, Fahnenhalter, Edelfräulein, Reiterschaar, Kurz, das ganze Mittelalter Stellt sich dir als Wunder dar.

Riefst es gar zu gern zurücke, — Aber, was hinüberführt, Ift nur eine Nebelbrücke, Wie man leider! bald verspürt. 3.

Glaubt mir, der versteht das Leben, Der sich ins Aspl vergräbt, Rur der innern Welt ergeben, Den verschwieg'nen Büchern lebt.

Wie die Zeiten flieh'n und schwanken, — Stets beruht des Menschen Wohl Nur auf eigenen Gedanken Und dem selbst-gepflanzten Kohl.

4

Freundlich Bild des stillen Friedens: Wenn die Dämmerung sich neigt, Die Genossin des Ermüdens, Wenn des Tages Brausen schweigt,

Und die leise Hand des Schlummers Auf dem trauten Kreise liegt, Der sich, ledig jedes Kummers, In bescheid'nen Träumen wiegt! 5.

Blätterfäuseln, Wellenschäume Blütenduft, Orangenhain, Saitenklänge, Liebesträume, Abendgold und Wiederschein; —

Volle Herzen, wonneglühend, Herrlicher Gefühle Tausch, — Nektar, Flammenperlen sprühend, — Wunderschöner Jugendrausch!

6.

Satyr! Satyr! vor zwei Dingen Sollst du mir gewarnet sein, Die ein süß Verderben bringen: Vor den Nymphen, vor dem Wein.

Von dem holden Gifte schenket Dir die Schlaue emsig ein, — Wenn dein Haupt sich taumelnd senket Und du schwankst, — dann lacht sie dein! 7.

Glücklich, wer im Drang des Strebens, Bon des Schönen Strahl beglänzt, Den uralten Bruch des Lebens Durch die heil'ge Kunst ergänzt:

Wer den Geist der Arabesten Und das reine Wort versteht, Das aus Herkulanum's Fresken Frisch und groß herüberweht!



#### Moph this d.

Sei liebevoll = thätig und tugendhaft = klug,
So bist du dir selbst und den Brüdern genug;
Man schaffet in ur = vorgezeichneten Kreisen,
Bewußtloß die Thoren, halb = wissend die Weisen:
Den Kopf wie daß Herz und die Hände dazu,
Erschafft man sich Freiheit, am Ende sich Ruh';
Und bist du nur redlich beim Wahren geblieben,
Entschlossen im Handeln, beständig im Lieben,
Im Denken stets klar, im Empsinden gesund,
Mit Schlechten im Kamps, mit den Guten im Bund,
So lebst du in jedem Moment — unbeirrt
Von jenem, der war, und von jenem, der wird.



#### 🏖 i e b e.

Bon tiefer Schwermuth war der Geist umfangen, Ihn rührte nicht der Sterne gold'ne Pracht; Das Herz, es schwieg, mich lockte kein Berlangen; Die Sonne kam und schied, mir blieb es Nacht; Ich sah der Menschen Sehnen, Ringen, Bangen Verschlungen von des Augenblickes Macht. Was war der Preis mühvoll durchstrebter Jahre? Ein wenig Staub, und eine Todtenbahre.

Da quoll aus tiefster Brust ein neues Werde, Dem dumpfen Ich erschloß sich mild ein Du — Erleichtert schien der Pilgerschaft Beschwerde, Die Freude fand sich wieder, — selbst die Ruh': Es bleibt der Mensch ein Fremdling auf der Erde, Schwillt nicht das Herz dem Herzen gläubig zu — Nur wer das Ich dem Ganzen hingegeben, Wird mit dem Ganzen, ewig wirkend, leben.



#### Abschied. 1830.

So leb' auch du wohl, liebster Wand'rer! Den dunklen Loosen rüstig zu! Du warst mir theuer wie kein And'rer — Sie gingen Alle — geh' auch du! . . . .

Und wie du fort bist, scheint dke Ferne Nicht Ferne mehr, — nein, Heimat mir: Dein Auge sieht dieselben Sterne, Derselbe Himmel lächelt dir.

Und was noch über Stern und Himmel, Weit über Stern und Himmel geht, Das ist's: daß, mitten durch's Gewimmel Des Stoff's, der Geist den Geist versteht.

Am Lebensfels ist eine Stelle, Da quillt der Born der Kraft heraus; Wen sie getränkt, die heil'ge Welle, Er schreitet kühn durch Nacht und Graus.

Wir reichten dürstend uns die Schale — Erkenntniß hieß der herbe Trank: Ein unvermeidlich Ringen zahle Der Quelle Göttern unsern Dank!

# An Bafis.

Laßt Narr'n und Frömmler streiten Um Höll' und Paradies! Wir selig Eingeweihten Berehren dich Hasis!

Dich, wahrhaften Propheten Der einzigen Magie; Die Andern sind Poeten, Du selbst bist Poesie.

Sie können nicht verstehen, Was uns an dir entzückt: Wer spürt des Glückes Wehen, War er nicht einst beglückt?

Es haucht aus deinen Blättern Herab auf uns're Bahn, Weht uns aus gold'nen Lettern Wie ew'ge Jugend an.

Wer wagt's dich trüb zu schelten, Du Chis'r am Quell des Lichts? Du zauberst Welt um Welten, Und zauberst sie — aus Nichts. Du singst — und namenlose Gebild' umzieh'n das Herz, Ein himmlisches Gekose Entrückt uns edenwärts.

Du singst — Begeisterungen Verschlingen Raum und Zeit: Und hast du ausgesungen, Bleibt nur — die Seligkeit.

Das Leben, es belehr' uns! Weh' dem, der Wahrheit heischt! Dreimal gesegnet, wer uns, Wie du, so schön getäuscht!

Den wird kein Wahn bethören, Kein Dämon sicht ihn an, Wer dich, Hasts, noch hören, Wer dich empsinden kann.

Der du uns Qual und Beben In Himmelslust verklärst: So lang währt uns das Leben, So lange du uns währst!

## Bin Spaziergang.

3ch wandle heiter auf dem Hügelrücken, Und seh' im Thale Bauser, Menschen, Thiere, Berkleinert, doch in scharf umriffnen Bugen. — Ein lieblich hingeworf'nes Landschaftsbild. Auf gegenüber hingelehnten Flächen, Terraffenweis von Soh' zu Bohe leitend, Stellt die Ratur, die Kunst ihr Schönstes aus; Das Auge überschaut die üpp'ge Fülle, Berliert fich d'rin, und kann fich dennoch faffen. Beleuchtung zaubert Wechsel über fie, Da Wald und Wiese, Feld und Gartenschmuck, Von flücht'ger Wolken Schatten jest bedeckt, Jest hell, im Strahl des Morgenlichtes glub'n. Wohin er bricht, der Strahl, aus dunklen Maffen, Schließt lächelnd eine neue Welt fich auf. Und höher, immer höher steigt mein Pfad; Was erft ein Bild war, wird nun Landes-Karte; Dorf reiht an Dorf sich, ferner Städte Thurme Glitern herüber, und des Thales Bach Mischt sich dem Strome bei, der dort — und dort — Wo er fich frummt, noch hell herüberglängt, Indeß um mich her Stille herrscht und Ernft.

So winde sich das Leben freundlich hin, Und ende still in holder Einsamkeit! So blicke man aus ernster Höhe ruhig Ins weite Land hinaus, das Nahe schauend, Das Ferne ahnend, menschlich eingegrenzt, — Nicht eingeschlossen; froh der Gegenwart, — Nicht ohne Zukunft!

Doch der Weg verliert sich.
Die Bäche rauschen stärker, lauter braust
Der Wind in schwarzer Tannen hohen Kronen,
Erquickend duftet's aus des Urwalds Frische, —
Berirrter Kühe Glocken schallen noch,
Mit einer Mühle Käderschlag vermischt,
Hörbar herauf — und immer stiller wird's.
Bis nur das scheue Echo noch allein
Des Wand'rers schwere Tritte wiederhallt,
Von Felsenwänden, deren graue Häupter
Jest sich verbergend, jest herausgestreckt,
Wie Geister stumm auf ihn herniederblicken.

Nun fasse dich! du bist mit dir allein — Allein mit ihr — der ewigen Natur. Nun sammle, was in dir ist, an Organen, Berwandle dich in eine einz'ge Frage!
Nun neigt sie sich zu dir, die Ewige, — Sie möchte gern den Augenblick benüßen, Da dich nichts Fremdes, Eitles, Kleines stört. Hörst du, was sie dir sagt? was jene Gipsel Dir ernsten Blicks in deine Seele schauen?
"Sie schweigen" — Schweigen! ja das ist ihr Wort;
"Sie sassen" — Schweigen! ja das ist ihr Wort;

Verstehst du diese Antwort? lern' ste fassen — Geh tief in dich hinein, — was du da sindest, Das einzig ist's, was ste dir sagen wollte. Hast du's gefunden, so bewahr' es treu, Las es dir nicht im Thale drunten schwinden, — Verliere dich nicht mehr!

Die Schatten wachsen, Zurück in's Thal, vergiß die Alpe nicht: So ist die Welt, wie du sie oben sahst.



### Mronos.

Es verwandeln sich die Zeiten, Es verschlingen sich die Räume, Wechselnde Geschlechter gleiten Wir vorüber — und ich träume;

Sitze da in meiner Höhle Undurchdrungener Umnachtung, Letze mir die greise Seele Mit dem Balsam der Betrachtung.

Haben uns hinausgetrieben Aus dem Himmel, den sie bauen, --Uns're Welt ist uns geblieben, Und so laßt uns die beschauen.

Da bereiten wir im Stillen Reue Zeiten, neue Welten. Unser Wort wird sich erfüllen, Und wir werden wieder gelten.

Bis die heil'gen Saaten schwanken, Müssen wir verborgen leben, Nur von göttlichen Gedanken Und Geheimnissen umgeben.

### Scheideworte.

Scheiden gilt es! Scheiden ist das Leben, — Abschied-nehmen oder Abschied-geben; Wißt man's ja doch nach der Flucht der Stunden, — Sagen wir: "dies ist!" so ist's entschwunden.

Du, o Hoffnung, willst die Schmerzen lindern? Kannst du denn dein eig'nes Scheiden hindern? Das Gewesene mit Nacht bedecken? Und das Glück aus seinem Grabe wecken?

Und so laßt mich denn zum Stabe greifen, Im Verwelken fragen um das Reifen! Gibt mir Nichts und Niemand das Geleite? Nur die Wehmuth wandelt mir zur Seite.

Von des Waldes kleinen Virtuosen, Von den leichtbeschwingten, heimatlosen, Lernte sie, dem Freund, dem stummen, düstern, In Gesängen Frieden zuzustüstern.



### Mächtlich.

Der Mond umfluthet und umflicht Mit zauberischem Silherlicht Das stille Thal, und flüstert Ruh' Dem oft getäuschten Herzen zu.

Ihr gold'nen Sterne! seid ihr wahr? Ihr leuchtet wohl so tröstlich klar, Und wirkt aus Strahlenglanz und webt, Was über Naum und Gruft erhebt.

Doch Nacht umflort des Menschen Geist: Was aus den Pfaden, wo ihr kreist, Als Ahnung ihm herüberweht, — Wer sagt ihm, ob er's recht versteht?



## Bimmelsblicke.

Wölbt euch grüne Blätterfronen, Dämmert lispelnd über mir! Um des Menschen Aug' zu schonen, Wehrt den Glanz des Lichtes ihr.

Das, vervielfacht, oft gewendet, Und von Zweigen hold gedämpft, Hier den Strahl dir gerne spendet, Den dein Ringen nie erkämpft.

Aufwärts, aufwärts, liebes Auge, Wende deine Sehnsucht sich — Und aus tausend Blicken sauge Diese Seligkeit in dich!



### Abendlied.

Des Lebens Morgenröthe, Wie golden ging sie auf! Der Hoffnung holde Flöte Beslügelte den Lauf.

Aber ach! so manche Sterne Sah'n wir allgemach verglüh'n, — Und sie schwanden in die Ferne, Still — unwiederbringlich hin.

Der holde Stern der Liebe,
Der Eine nur, — er stand;
D daß er bliebe! bliebe!
Wir riefen's — und er schwand.
Schmerz und Sehnsucht sind vergebens,
Nimmer kehrt er mir zurück,
Jener Silberblick des Lebens —
Und doch preis ich mein Geschick.

Dies Herz, das einst gescheitert Durch Einer Woge Schwall, Faßt nun, vom Schmerz erweitert, Das unermeß'ne All: begrüßen neue Sterne.

Mich begrüßen neue Sterne, Und die traute Abendruh' Flüstert mir aus blauer Ferne Ihren stillen Segen zu.

## Menril's Bang.

Dumpf rauscht das Schiff den Strom entlang; Es bebt, das erst so still geruht, Des Mondes Bild auf dunkler Fluth, Und höret flichend Fenrit's Sang:

Wir fragen, fragen dich Geschick, Euch, blasse Sterne! was ist Glück? Vom Grabe tont die Antwort her: "Ich suchte auch, und fand es schwer:

Ein Leben, rastlos durchgeliebt, Das, wie der Sonne Scheideblick Beim Grau'n der Allverschling'rin Nacht, Noch Strahlen höh'ren Daseins gibt.

So knüpft sich's an die Ewigkeit. Am übermoosten Hügel wirkt Der Genius, der d'rüber wacht. Der Nebel, der ihn halb verbirgt,

Der um des Edlen Asche webt, It Weihrauch, den, vom Geist belebt, Die trauernde Natur ihm streut."— Und Fenrit sinnt — sein Lied verschwebt.

### Machklang.

Beit der Jugend! Zeit des Strebens! Also war dein Drang vergebens?

Strahlend schien auf stillen See'n Mir der Stern des Himmels nah'; Endlich! rief ich — bist du da? Ries's; und bei der Weste Weh'n Sah ich meine Wogen zieh'n. Und des Sternes Bild vergeh'n: Wie der Täuschung bunte Flimmer, Aufgelöst in eitle Schimmer Schwankt der Strahl des Aethers hin!

Fliehend greift die Zeit in uns're Werke: Rühme nicht der Mensch sich seiner Stärke, Wähn' er Dauer seinen Antheil nicht! Daß der Ball der Zeit sich vorwärts wälze, Seiner Hand Gebilde mit verschmelze — Darf er zürnen? — Bilden war ja Pflicht!

Einmal nur in dieses Lebens Eile Deffnet uns das Schicksal seine Bahn: Zu beginnen — was nicht mit uns weile! Einem höhern Zwecke unterthan,

v. Feuchtereleben fammtl. Berte. II. Bo.

Rauscht die That in's Fluthenmeer der Geister. Sind die Quellen ihres Stromes Meister?

O so sint' ich still in deine Hände, Ew'ges Schicksal! — Ich begann — du ende! War gleich meine Hoffnung nur ein Traum, — Eitel war sie doch nicht! denn im Hoffen Sieht der Mensch der Heimat Auen offen, — Bilder sind des Geistes schöner Raum; Ideale sind sein Flug zum Wahren, Deuten auf des Höchsten Möglichkeit, Sollen, was er kann, ihm offenbaren: Was er wirke, offenbart die Zeit.

Und so seh' ich denn in großen Träumen Weithin in des Werdens stillen Räumen Meiner Seele liebe Kinder ziehn: Ernste Geister fassen sie, und leiten Die Erstaunten durch Unendlichkeiten — Hier zu folgen reicht mein Blick nicht hin. Sage nicht: es werden And're ernten, Wo du ausgesät! was du gestrebt Werden sie? wohl dir — du hast gelebt! — Selig sind, die das begreifen lernten.

Ruhig wird es auf den See'n, Stiller wird der Weste Weh'n; Aus der Tiese rein und mild, Wieder, wie ich's einst geseh'n, Lächelt meines Sternes Bild.

Und so warst du nicht vergebens, Zeit der Jugend! Zeit des Lebens!



## Im Freien.

Wie man so schlendert über Feld Nach wohlgethanen Werken, Schaut man im Großen an die Welt, Sich wiederum zu stärken.

Da kehrt so Manches in den Sinn Längst Ueberlebtes wieder, — Man lallt es wandernd vor sich hin, Und so entstehen Lieder.

Gott grüß euch, Boten lieber Zeit! Die sich herüberstahlen; Ein Hauch aus der Vergangenheit Muß tausend Heute zahlen.

Wir Menschen sind nun einmal so, — Du kannst es seh'n und lesen: Wie viele sind und werden froh? Doch Jeder ist's gewesen.

Gewesen, als des Jrrthums Hand Mit holder Nacht ihn deckte, — Gewesen, als des Glückes Tand Vom Schlaf zum Traum ihn weckte!



"Gewesen" ist die Ueberschrift Auf uns res Glückes Pforte; Wen das Geschick verweilend trifft, Es treibt ihn streng vom Orte.

Es treibt ihn von der Stunde fort, Ihn von der Ruhe Schatten, — Es zeigt ihm auf ein leeres Dort — Und spottet dann des Watten.

Er aber wendet ach! den Blick, Indeß die Füße streben, Zurück, und wiederum zurück, Und stärkt sich so für's Leben.



## . Fraumluft.

Aus des Lebens eitler Dede Flücht' ich mich zu dir, o Traum! Deiner Fluthen Zauberschaum Löst und bändigt alles Spröde.

Was die Wirklichkeit versagt, Du gewährst es, Allbefreier! Daß die Hand der Anmuth Schleier Kühner zu enthüllen wagt.

In dem Balsam deines Schattens, Heil'ge Nacht, sinkt man der Lust Ohne Zagen an die Brust, Ohne Strafe des Ermattens.

Und der innige Genuß, Frei von hemmenden Gedanken, Kennt nicht eitler Satzung Schranken, Weiß nichts von des Lebens "Muß."

Jede Sehnsucht wird gestillt, Und, von Genien umgaukelt, Wird das Herz, ein Kind, geschaukelt, Und mit Seligkeit erfüllt. Laßt uns kraftdurchdrungen handeln, Und indeß der Feige klagt, Was das Leben uns versagt, In ein Traumgebild verwandeln!



### Abendlich.

Abendsonnen-Strahlen zittern Gold auf stille Wiesen hin, Säuselnd spricht aus Blätter-Gittern Ahnung zu des Menschen Sinn.

Hoffnung, ach! ist zu vermessen, Ahnung schwebt mit zarterm Schwung, Hoffnung ist nur — ein Vergessen, Ahnung ist — Erinnerung.

Hoffnung ist nur ein Vergessen: Daß geschieht — was stets geschah; Ahnen ist ein Fühlen; — wessen? Was du fühlst, es war schon da.

War schon da, in deines Innern Tiefster Tiefe, halb bewußt: Alles, Alles ist Erinnern In des Menschen tiefer Brust.



## Pas alte Bied.

Der Jüngling träumt am Waldeshang, Ihm lispeln Lüfte Gruß, Es theilen seinen Sehnsuchtsdrang Die Wolken und der Fluß.

Dann wird dem Armen selig bang, Ihn locken Blick und Kuß; Verrauschend, — einen Seufzer lang, — Beglückt ihn der Genuß.

Doch plötlich gellt ein and'rer Klang: Ihn packt das bitt're Muß; Es schleppt ihn Berg und Thal entlang — Und müde folgt der Fuß.

Da ruht er nun am Waldeshang, Und hört der Lüfte Gruß: "Wir singen ewigen Gesang Von Schicksals altem Schluß;

Ihn wandelt ach! nicht Sturm und Drang, Nicht Thräne noch Verdruß, — Wie du, o Mensch! ziehn ihren Gang Die Wolken und der Fluß."

## Biedes = Priede.

- Dich drückt und preßt der leere Schwall Der alte Schmerz wird wach; Du fingst, — und sieh! des Liedes Schall Beschwichtigt dich gemach.
- Dir braus't der dumpfe Wasserfall
  Die inn'ren Stürme nach;
  Sie weichen, sieh! das große All Es hat, was dir gebrach.
- Und Friede wird's! der Wiederhall Stirbt in ein süßes Ach! Gelinder klagt die Nachtigall, Und leiser rauscht der Bach.

# Dem Berfallenen.

#### An M. 1834.

Dier, wo Thau im Moose slimmert, Denk' ich dein, und, tief bekümmert, Weint ein Guter über dich: Deine Kraft, ste ist zertrümmert, Deine Stunde, ste verstrich!

Nicht mehr liebend, nicht mehr wählend, Keine Schöpfung mehr beseelend, Mit des Tantalus Gewinn, Schleppst du zwischen Orang und Elend Ein verpfuschtes Dasein hin.

Aber sieh den Fels! Zersplittert, Bis ins tiefste Herz durchzittert Vom vernichtenden Orkan: Aus dem Bruch, wo er verwittert, Lächeln uns Violen an.

## Machruf.

#### An M. 1837.

Betracht' ich dies Geschlecht, das, blode, Nur in das dumme Selbst versunken, Vom Weine des Genusses trunken, Hintaumelt in der ew'gen Dede, —

Da möcht' ich lieber in den Räumen, Den stillen, wo du schlummerst, liegen, Mich fest an Mutter Erde schmiegen, Und uns're alten Träume träumen.

Allein der Mensch, den Blick nach oben, Gedenke seiner ersten Sendung: "Erst kühne Fahrt, und dann Vollendung!" Das ist ein Wort, das wir uns loben.

Das wollen wir vor Augen haben, — Und ringen bis wir müde werden: Dann waren wir genug auf Erden, Dann sollen sie die Gruft uns graben.



## Tugen den.

Slaube wär' ein Himmelsring, Wenn ihn nicht die Zeit zerriebe; Hoffnung wär' ein schönes Ding, Wenn sie nicht auf Wellen schriebe; Beide schätz' ich nicht gering, — Doch ich bleibe bei der Liebe; — Wenn nur sie bei mir auch bliebe.

NB. Wenn sie nicht die Zeit zerriebe? Wenn sie nicht auf Wellen schriebe?

#### Schlußwort:

Glaube! hoffe! Armer, übe Dich an Schatten! blick' in's Trübe! Gegenwart hat nur die Liebe; — Wir verharren bei der Liebe.



## Warodisch. (**A-5.**)

Rannst du das Eine nicht erringen, — Im Ganzen mag dirs doch gelingen: Ist auch nicht die se Blume dein — Du darsst doch mit im Garten sein! Nach Kleinem dränget dich die Seele? Daß sie dem Großen nur nicht sehle! Du leidest heut'? ich sage dir: Ein besi'res Worgen kommt dafür. Was sind auch Stunden, Tage eben? Aus Jahren, Freund! besteht das Leben; Wie Viele sind, die das vergessen: Wan muß es nicht nach Tagen messen!

### QU i fδ.

Es jagt auf der Wiese, Am schlängelnden Bach, Der fröhliche Knabe

Ver frohliche Knabe Dem Schmetterling nach.

Der Knabe wird müde, Der Schmetterling auch; Der rastet nun unter — Der hoch auf dem Strauch.

Und bald eilt der Knabe Von Neuem zum Fang:

So geht es die lustigen Stunden entlang.

Doch endlich — der Schmetterling Hat es verseh'n — Der Knabe erhascht ihn — Nun ist es gescheh'n!

"Wie herrlich! wie lieblich Das farbige Spiel!" Deß freut sich der Knabe, Bedenkt sich nicht viel; Und zupft an den Schwingen, Die ihn so entzückt, — Und bald ist die köstlichste Freude zerpstückt.

Er sieht sie zersallen, — So war's nicht gemeint! Und sest sich an's User, Und klaget und weint.

Wer kennt nicht den Knaben — Und kennt das Geschick? O käme der Schmetterling Jemals zurück!



## Bee und Band.

Wenn o See! die Lüste schweichelnd Dir den glatten Busen küssen, Und die Wogen, Frieden heuchelnd, Fröhlich baumekn, ruhig sließen, — O wer traute da nicht gern Dioskuren! eurem Stern!

Von der blauen Fluth gekragen, Gleitet schnell die Barke hin; Schiffers Lust ist frisches Wagen, Und die Hoffnung sein Gewinn: Festland, grüne, blühe zu! Wonne gibst nur — Woge du!

> Was brauset aus der Ferne? Was birgt das Licht am Thurm? Berlöscht find uns're Sterne — Weh' uns, — das ist der Sturm.

Bestügelt, gute Götter, Des Schiffes scheuen Lauf, — Nimm, Land, beim Zorn der Wetter, Den Führerlosen auf!

v. Keuchtersleben fammtl. Werte. II. Bo.

Dank dem Gott, der mich gerettet Der auf's Lager, frisch beblümt, Den Berzweiselnden gebettet, Wo sich sanft das Bächlein krümmt;

Wo, zum freundlichen Willkommen, Aus dem schattenreichen Wald, Der mich schützend aufgenommen, Mir der Böglein Gruß erschallt.

Und es dünkt, in Haines Mitte, Schiffers Loos mich nicht mehr gut: Ach, der Kahn ist seine Hütte, Und sein Acker ist die Fluth.

Bei dem Säuseln der Platanen Träum' ich nun in stiller Lust, Und ein wunderbares Ahnen Füllt mit Ruhe meine Brust.

Wer am Morgen dich verachtet, Heil'ges Festland, — ihm vergib! — Wenn es dämmert, wenn es nachtet, Hat der Mensch die Erde lieb.

## Dem Scheidenden.

Du scheidest, Freund! vom Baterlande, Bom lieben, mütterlichen Herd? Berreißest früh verschlung'ne Bande, Suchst in der Fremde Lust und Werth?

Wohl schickt der Himmel tausend Schimmer, Die Erde tausend Blumen aus: Doch in der Fremde wird zum Flimmer, Was Sonne war im Vaterhaus.

Trug dich das Meer auf falschen Fluthen, Betrog'ner! durch die falsche Welt — So denkst du endlich wohl der Guten, Die hier ein schmales Ländchen hält.

Kehrst dann, nach langem Irrthum, wieder Mit diesem einz'gen Preis zurück, — Und deine neu errung'nen Brüder Umarmen dich mit seuchtem Blick.

Bis dahin nimm dies Blatt zum Pfande, Das, ach, sich leicht verwehen läßt, Und knüpf' es mit der Freundschaft Bande Um deine treue Seele fest. Faßt doch die Freundschaft bestre Herzen Mit unaussprechlicher Gewalt, Wehrt jede Lust, trägt alle Schmerzen, War mit uns jung, wird mit uns alt —

Und weiß, wenn schon auf matten Schwingen Des Lebens Nord mit Schauern droht, Am Grabe noch uns zu verfüngen: Sie deutet auf ein Morgenroth.



### Matur.

#### Die Trauernde.

Seid schmerzlich mir gegrüßt, ihr dunklen Relken! Ein Bild des Menschen, blüht ihr, um zu welken; Ihr Tulpen, glüht, als stiffe Todeskerzen, Ernst leuchtend zur Betrachtung meiner Schmerzen; Vom Sturm gepeitscht, versengt vom beißen Strahl, Aechzt jener Busch, ein Echo meiner Qual; Ach! und der Springquell bußt den kurzen Traum, An's Licht zu jubeln, — und zerftäubt in Schaum. Bald wird der Böglein wunde Bruft verschwieg'ner, Bald findet selbst der Schmetterling, der Lügner, Dem gern der falsche Lenz sein Bublen gönnte, Rein Blumchen mehr, das er verlaffen konnte. Du weinest, Rose, weil du dich entfärbst? Beit bitt'rer droht der Binter, denn der Berbft: Dem letten Seufzer folgt ein ewig Schweigen — Denn alles Leben ift dem Tode eigen: Die weite Welt, was ift fie, als ein Sarg, In dem -- für ewig! — Gott das Glück verbarg?

#### Die Beitere.

Tulpen glühen, Nelken sprießen, Bögel zwitschern, Winde fächeln, Und des Teiches Wellen lächeln; Sanft umbuschte Bäche fließen Ueber reich beblümte Triften, — Und der Zephir sagt's den Düften, Und der Duft den fernen Lüften: Allem Leben ziemt Genießen! Weit hinweg von dumpfen Grüften Zu der Hoffnung Paradiesen Ift des Menschen Blick gewiesen; Glücklich hier, und selig dort — Hält ihm Welt und Sehnsucht Wort.



# Per Thätige.

Ich setze meinen Wanderstab Beharrlich auf die Erde, Sie sei nun Wiege oder Grab, — Im Stabe liegt das Werde.

Im Stabe, den des Mannes Kraft Als ernste Waffe schwinget, Mit dem er sich zur Klippe rafft, Und in die Tiefe dringet;

Und senkt er ihn vertrauend ein, So muß er grünend sprießen; Und schlägt er gläubig auf den Stein, So muß die Quelle fließen.



## Dem Bäger.

Kommst du mit schmerzlicher Wasse gezogen, Zu bedräuen des arme Wild? Hat dich das Leben so bitter betrogen — Oder der Lust verfälschtes Bitd?

> Auf den Zweigen, in den Buschen, In dem Dickicht, auf der Flur, Freut der Fülle sich, der frischen, Alle liebende Natur.

Und der Mensch mit dem fühlenden Herzen, Das in Pulsen der Liebe schlägt, Führte den Pfeil, der die tödtenden Schmerzen In das schuldlose Leben trägt?

> Den die Liebe hat geboren, Er allein nur liebte nicht? Ach des armen blinden Thoren, Der erjagt, was ihm gebricht!

Rauher, Dämongetrieb'ner! verhülle Du das tödtlich blitzende Schwert! Kehre zurück zur häuslichen Stille, Und zurück an den heimischen Herd. Sieh, schon lächelt dir entgegen Der befriedigende Blick: Denn die Rube ist der Segen Und die Liebe ist das Glück.



#### Bebensbild.

Die Blume steht an stiller Bucht,. Und sieht ihr Bild auf Wellen schweben. Und bei der Wellen stäter Flucht Seufzt ste geheim: o wär' ich Frucht! — Denn Sehnsucht ist das Blütenleben.

Vom schwülen Strahl gezeitigt, nickt Die Frucht am andern Ufer drüben, Und seufzt, zur Erde tief gebückt, Indem des Wand'rers Hand sie pflückt: O wär' ich Blume doch geblieben!

Der Mensch weilt sinnend an der Bucht, Und überschaut den Strom des Lebens; Er weiß: der Winter kommt, dann sucht Sein Blick die Blüte wie die Frucht Auf der beschneiten Flur vergebens!

#### Nachwort.

Fügt euch, ihr guten Schöpfungsringe, Der Kette freudig und gelind, — Bedenkt: es gibt auch Schmetterlinge, — Die ja befreite Blüten sind!



## Mom Strome.

Der Strom, der erst durch Felsenwände Sich leidenschaftlich hingewühlt, Sieh, wie er nun ein grün Gelände Mit sanftem Wellenschlag bespült!

Und wirft der Wind auch manche Blüte Vom Ufer in die feuchte Bahn, Die, ob in holder Scham sie glühte, Mit ihm nun treibt zum Ocean.

Der wilde Sturm ist doch gezügelt; Ein Blümchen ist dem Strom so werth, Das sich in seiner Klarheit spiegelt, Nach seinen Wogen nicht begehrt.

Er sieht es zwar am Ufer schwanken, Er fühlt ein träumerisches Glück Und spiegelt — könnt' er anders danken? — Gerührt das holde Bild zurück.



# Der Antfernten.

#### Un Selene.

Als gestern eng und immer enger Ein braun Gewölke, düster groß, Um uns're Gegend, bang und bänger, Die schauerlichen Preise schloß.

Da dacht' ich bei dem Nachtgewimmel, In tiefster Seele ruhig, dein: Dir glänzt wohl jest ein heit'rer Himmel, — Und trauern mag ich gern allein.

Und wieder lacht und blüht es heute, Das Grün ist frisch, der Aether rein: Da wünsch' ich dich an meine Seite, Du sollst, wie ich, beseligt sein.

Mit mir? Genügt es nicht zu wissen, Daß du es bist? auch einsam, bist? Dich störe nimmer im Genießen Die Sehnsucht, welche Selbstsucht ist.

Mein Herz geht mit auf deinen Wegen, Dein Bild erquickt mich im Gewühl: Umhauche dich als Gruß und Segen Dies stille, herzliche Gefühl!



# Per Binsame.

Du wähnest, daß dein schmerzlichstes Empsinden Der Freund, der dir ein Busen rucht, versieht? O lern' den Trieb nach Witgefühl verwinden, Eh' dir die Luft dein heiligstes verweht! Im tiefsten Herzen ruh' es dit besestigt — Nie sei die dumpse Welt damit belästigt!

Denn unsers Innern unverstand'ne Leiden, Sie sind des Lebens einz'ger wahrer Schatz, Weh' den Unseligen, die ihn vergeuden! Die Brust voll Schmerz ist ein geweihter Platz: Leerst du sie aus, so füllen Erdenträume Wit schaler Pein die götterleeren Räume.

Und will gerechter Grimm dein Herz zerspalten, Empört sie dich, die seile Lügenbrut, Dann mußt den Jorn du sest verschlossen halten, Und sagen: O wie seid ihr schön und gut! Da heißt's: Hört diesen, der als Kenner spricht! Und jener schmäht uns? Er versteht uns nicht!

Du aber flüchtest zu den reinen Lettern, Die, wie Natur, unfühlend, dich vertrösten; Und wie du dich vertraust den stillen Blättern, Da fühlst du, wie sich Qual und Unmuth lös'ten,

# Per Antfernten.

#### An Helene.

Als gestern eng und immer enger Ein braun Gewölke, düster groß, Um uns're Gegend, bang und bänger, Die schauerlichen Preise schloß.

Da dacht' ich bei dem Nachtgewimmel, In tiefster Seele ruhig, dein: Dir glänzt wohl jetzt ein heit'rer Himmel, — Und trauern mag ich gern allein.

Und wieder lacht und blüht es heute, Das Grün ist frisch, der Aether rein: Da wünsch' ich dich an meine Seite, Du sollst, wie ich, beseligt sein.

Mit mir? Genügt es nicht zu wissen, Daß du es bist? auch einsam, bist? Dich störe nimmer im Genießen Die Sehnsucht, welche Selbstsucht ist.

Mein Herz geht mit auf deinen Wegen, Dein Bild erquickt mich im Gewühl: Umhauche dich als Gruß und Segen Dies stille, herzliche Gefühl!

## Per Binsame.

Du wähnest, daß dein schmerzlichstes Empfinden Der Freund, der dir am Busen ruht, versteht? O lern' den Trieb nach Mitgepühl verwinden, Eh' dir die Luft dein heiligstes verweht! Im tiefsten Herzen ruh' es dit befestigt — Nie sei die dumpfe Welt damit belästigt!

Denn unsers Innern unverstand'ne Leiden, Sie sind des Lebens einz'ger wahrer Schatz, Weh' den Unseligen, die ihn vergeuden! Die Brust voll Schmerz ist ein geweihter Platz: Leerst du sie aus, so füllen Erdenträume Wit schaler Pein die götterleeren Räume.

Und will gerechter Grimm dein Herz zerspalten, Empört sie dich, die seile Lügenbrut, Dann mußt den Jorn du sest verschlossen halten, Und sagen: O wie seid ihr schön und gut! Da heißt's: Hört diesen, der als Kenner spricht! Und jener schmäht uns? Er versteht uns nicht!

Du aber flüchtest zu den reinen Lettern, Die, wie Natur, unfühlend, dich vertrösten; Und wie du dich vertraust den stillen Blättern, Da fühlst du, wie sich Qual und Unmuth lösten, Wie die geschwellten Wogen breiter fließen, Der Jorn Ermannung wird, der Schmerz Genießen.

Verweile hier, aus diesem klaren Himmel Schreckt dich kein Wahn bethörter Selbstsucht auf; Der Leidenschaften schwankendes Gewimmel, Es wagt sich in den Aether nicht herauf. Du lebst mit allem Herrlichen gemeinsam — Der Welt erscheinst du kalt und todt und einsam.



# Sprud,

(zum Jahresanfang 1843.)

Laßt uns frisch und froh beginnen, Was auch werde — Etwas sei! Wär' auch Wagen nicht Gewinnen — Macht es doch die Seele frei!

Stunden kommen und verrinnen, Jede schließt und bringt ein Jahr; Stets gethan! es schafft kein Sinnen Je zurück, was einmal war!

Und was wird — es eilt von hinnen! Ewig bleibt nur der Moment; Was der Mensch vollenden nennt — Ift doch auch nur ein Beginnen!



Wie die geschwellten Wogen breiter fließen, Der Zorn Ermannung wird, der Schmerz Genießen.

Verweile hier, aus diesem klaren Himmel Schreckt dich kein Wahn bethörter Selbstsucht auf; Der Leidenschaften schwankendes Gewimmel, Es wagt sich in den Aether nicht herauf. Du lebst mit allem Herrlichen gemeinsam — Der Welt erscheinst du kalt und todt und einsam.



# Spruch

(zum Jahresanfang 1843.)

Laßt uns frisch und froh beginnen, Was auch werde — Etwas sei! Wär' auch Wagen nicht Gewinnen — Macht es doch die Seele frei!

Stunden kommen und verrinnen, Jede schließt und bringt ein Jahr; Stets gethan! es schafft kein Sinnen Je zurück, was einmal war!

Und was wird — es eilt von hinnen! Ewig bleibt nur der Moment; Was der Mensch vollenden nennt — In doch auch nur ein Beginnen!



#### Frühling.

Frühling, sengt ihr, kleine Sanger, Weil die Beilchen wieder blühn? Die Gebüsche eng und enger Wit Belaubung sich umzieh'n?

Schön und fröhlich ist die Erde, Und erwünscht, was sie verheißt: Doch dem Raum war gitt ihr Werde, Und die Zeit gehört dem Geist.

Frühling — nehmt es Euch zu Herzen — Frühling ist's, wenn ernst geweiht Nach der Selbsterkenntniß Schmerzen Sich der inn're Mensch erneut;

Frühling, wenn von Euren Seelen Schmilzt der Selbstsucht starres Eis, Wenn der Wille frei zu wählen Und der Mund zu reden weiß;

Frühling, wenn Euch vor dem Wahren Nicht im feigen Busen graut, Wenn Ihr kühn in seinen klaren, Ewig gleichen Spiegel schaut; Frühling ist's, wenn tief im Innern Des Bewußtseins Tag erwacht, Wenn wir muthig uns erinnern, Was uns werth zu leben macht;

Wenn, von tiefer Scham getroffen, Man erkennt, was man geschafft, — Und an Glauben und an Hoffen Stählt die ungenützte Kraft.

Frühling ist's, wenn deine Pflanze Liebe! auf zum Lichte sprießt, Und, im Opfer für das Ganze, Sich der Menschheit Wunde schließt.

Frühling wird es einmal werden, — Wenn, auf uns'rer Gräber Grün, Für die Guten hier auf Erden Schon des Himmels Blumen blühn!



## Abendbild.

Mit gedämpften Tönen malen Die verlor'nen, letten Strahlen Scheidend noch den Saum der Au; Dann verbleichen selbst die fahlen, — Und die Welt erlischt in Grau! —

Grau, die Mischung aller Farben, Wenn die einzelnen erstarben! Welft nicht so des Lebens Blau, — Was wir hofften und crwarben, Auch in ein verschwomm'nes Grau?



#### Im Minter.

Schnee deckt nun das verstummte Land, Die Bäche hüllt des Eises Rinde, Scharf wehen fessellose Winde, Entsendet von des Nordpols Rand.

Jest fühle innig deiner Klause Geheimen, unschätzbaren Werth, — Und preise dich, daß ein "zu Hause" Die Götter freundlich dir bescheert!

Du kannst an trauter Glut dich wärmen, Und schließest dich behaglich ein; Dann laß die Phantasien schwärmen, — Was sie dir bringen, ist ja dein!

Und während draußen über Bäume Sich die krystall'ne Rinde gießt, Berliere dich in's Land der Träume, Wo ewig Blüt' auf Blüte sprießt.

Das Land, wo Hoffen und Erinnern Sich einen zur Unendlichkeit, Das Land, das heilig ruht im Innern, Und wahrer ist als Wirklichkeit. Denn herrlich ist des Geistes Leben Und siegreich des Gedankens Macht: Im Innern Glut, bei äußerm Beben, Im Innern Licht, bei äußrer Nacht!

---

#### To e si e.

Aus der Felskluft quillt ein Waldborn, Rauscht als Bach hin, schwillt zum Strom an Wächtig brausend — fort in's Weltmeer. So die Dichtkanst:

Stillen Ursprungs perlt sie erdwärts, Rieselt still nun, tönt jest prachtvoll, Ruhig mündend in das Weltmeer Ernster Wirkung.



## Bebens = Wenius.

Durch verworr'ne Rebelkreise Labyrinthisch hingebannt Schlingt sich eine dunkle Reise — "Menschenleben" zubenannt.

Weisheit, mit dem leisen Tritte, Tappt sich wohl ein Weilchen fort; Pflicht, mit ruhig festem Schritte, Wallt getrost von Ort zu Ort.

Wher mühsam bis zum Grabe Sieht man sie im Nebel ziehn; Nur ein holder Flügelknabe: "Leichtsinn" schwebt darüber hin.

Und es loben den Begleiter Muhme Weisheit, Base Pflicht; Schau'n sie ihn, so sind sie heiter, Lächeln sanft — und zürnen nicht.



#### Sylvester 1841.

Sylvester saß in seiner Klause, — Wer kennt den Wunderlichen nicht? Er wendet rückwärts stets das krause, Vorwärts das heit're Angesicht.

So saß er sinnend in der Mitte Bon Einsamkeit und Weltgebraus, Und blickte ernst in seine Hütte, Und blickte froh aus ihr hinaus.

Der Schnee nur glänzt, der mondbesäumte, Denn Winter war's und Mitternacht, Und alles schlief und alles träumte, Sylvester nur hält ewig Wacht.

Und ruhig schifften gold'ne Sterne Um wogenlosen Himmelsmeer — . Doch sich! was wallt aus jener Ferne Für eine Karavane her?

Die Wünsche sind's, die Pläne, Träume, Sie pilgern wimmelnd Schaar auf Schaar, Von nah und weit, durch Zeit und Räume: "D Freund Sulvester sag' uns wahr!" Da schüttelt mürrisch er die Locken, Und deutet vorwärts und zurück: "Ihr seht die Parze mit dem Rocken, Und sucht noch immersort das Glück?"

"Was plagt Ihr Jahr für Jahr Sylvestern? Sag' sich ein Jeder selber wahr! Glaubt! alle Tage sind wie gestern — Ein bischen trüb, ein bischen klar.

Bescheidet Euch, — wird Euch beschieden Leid oder Lust, Tag oder Nacht, Hoch oder tief, Streit oder Frieden, Sie sind nicht, wenn Ihr sie nicht macht!

Laßt mich in Ruhe, liebe Kinder, So werdet Ihr in Ruhe sein! Wer schafft, statt sucht, der ist der Finder; In Euch sind Schäße, greift hinein!"

Und ruhig wendet er das krause, Das zeitgefurchte Angesicht Zurück in seine schmale Klause, Und kehrt sich an die Wünsche nicht.

Die Schaaren aber flattern weiter, Wie sonst nach allen Seiten hin, — Sein and'res Antlit lächelt heiter, Und sieht sie still vorüberzieh'n.

# Bu einem Rupferstiche von Rahl (nach Gauermann).

1.

Wie Morgens, wenn die Nebel abwärts wallen, Im Forst des Landmanns Axt und Säge schallen: So sei auch uns der Tag durch That begrüßt, Und durch der Liebe Hauch, wie ihm, versüßt!

2.

Morgen wird's, die Nebel fließen, Und das Beil im Bergwald schallt: Nur der Wand'rer kann's genicßen, Nur der Künstler gibt Gestalt.

3.

Natur, dein ewig junges Walten, Licht, Luft und Duft und Dämmerung: Wer wagt's, den Zauber festzuhalten? Die Kunst und die Erinnerung.



Bu einem andern (Bigeunerin).

Wer glaubt dir, alte Waldsibylle?
Das Weib mit hoffendem Vertrauen;
Das Mädchen, furchtsam abgewandt,
Reicht zögernd, — aber reicht die Hand.
Das Kind nur darf dich ruhig schauen
In seiner Unschuld heil'gem Bann, —
Das Kind und der erprobte Mann.
Sein Schicksalsspruch ist ihm sein Wille,
Sein Loos ein Machtwort seiner Kraft:
Richt was ihm wird — was er erschafft.



#### Bebens = Damon.

Folg' immerhin der Stimme, die dir schmeichelt, Schließ' nur dein Ohr dem Tadel, der dich warnt! Ergreif' die Buhle, die dir Liebe heuchelt, Indeß mit inn'rem Hohn sie dich umgarnt; Freu dich der Gleichen, die sich dir vereinen, Und — rettungslos verfalle dem Gemeinen!

Das ist der dunkle Punkt in jedem Leben, Der uns beschämend an die Erde mahnt; Er wächst und wächst, wird ihm erst Raum gegeben, Und Nacht ist's um dich, eh' du es geahnt; Verloren ist dein Paradies! — dann weine — Umsonst! unfühlend ist ja das Gemeine.

Denn nicht die Zeit erstickt des Schönen Keime, Und das Geschick nicht schlägt des Guten Saat, Nicht arge List, nicht düstren Wahnes Träume Verlöschen des Gedankens ew'ge That; Dem Sieg des Herrlichen trott nur das Eine Mit höhnender Geberde — das Gemeine.

Es heftet sich, ein fürchterlicher Schatten, Wenn du im Lichte gehst, an deinen Schritt; Du aber sollst nicht auf dem Pfad ermatten, Jög' das Gespenst auch bis zum Grabe mit; — Dann wende leuchtend deinen Blick, den reinen, Auf ewig von dem Niedern, dem Gemeinen!

## Wesang der Mächter am Wempel.

Wenn des Sturmes Nahen schrecket,
Und die sternenlose Nacht
Eine Welt voll Gräbern decket,
Halten wir am Tempel Wacht:
Umwandeln den heiligen Altar und hüten —
Hüten die unverwelklichen Blüten,
Hüten der Flamme verborgene Pracht.

Sie erschlugen uns den Meister,
Der sie göttlich angefacht, —
Doch es hargen treue Geister
Still das Licht in tiefen Schacht:
Da sehn wir es leuchten und wärmen — und hüten —
Hüten die unverwelklichen Blüten,
Hüten der Flamme verborgene Pracht.

Brüder! sie mit stillem Wirken Zu erhalten, seid bedacht! Von Bezirken zu Bezirken Schwindet dann gemach die Nacht: Bis sie schwindet, — müssen wir hüten — Hüten die unverwelklichen Blüten, Hüten der Flamme verborgene Pracht.

#### Meihopfer.

#### Den Unbekannten.

Uns're Zeit, die Erbin reich'rer Welten, Nennt sich eine Zeit der Monumente — Grab auf Gräber baut sie, und es gelten Namen nur, die sie vom Menschen trennte.

Sei es auch; sich ehrt man, Bestres ehrend; Aber Bilder bleichen, Worte schwinden, Und das Beste, Wort und Bild verklärend, Ist durch Monumente nicht zu künden.

Ja, das Beste! Selig, wer's erfahren, Selig, wer es rein, es tief empfunden! Keine Sprache kann es offenbaren, Und kein Zeichen wird dafür gefunden.

Nicht den Geist des Denkers fassen Schriften, Nicht die wahre That nennt die Geschichte, — Der Gefühle Schäße — ruh'n in Grüften, Nur die Ahnung bleibet dem Gedichte.

Ehrensäulen, Jubelseste weiht Ihr Jenen, die des Wissens Wort Euch brachten, — Aber Ihr vergessenen, wo seid Ihr, — Gräber Jener, die's im Stillen dachten?



Birften — obne Dank! ein Bob'res magend Als die Belden, die um Kranze ftritten; D wo seid 3br, ruf ich schmerzlich fragend, Graber Jener, die im Stillen litten?

Litten — und fie durften's Reinem flagen! Denn die Welt begriff nicht ibre Schmerzen, Und fie mußten flumm hinüber tragen Ihre Qual mit den gebroch'nen Gerzen.

Die fe Graber fei'r ich im Gebichte, Wenn die horen langfam abwarts lenten: Dob're Geifter figen zu Gerichte, Und verftehen dieses Angedenten.

#### Wesicht.

#### 15. Marz 1848.

Da steht sie nun, im morgenrothen Lichte Verklärt, vor uns, die wir so bang ersehnt; Wir trennen kaum die Wahrheit vom Gedichte — Das Auge blinzelt noch, von Schmerz bethränt, — Schließt sich, geblendet von dem Glanz der Neuheit — Blickt wieder hin — und — ja, sie ist's — die Freiheit!

"Erkennt Ihr mich? nun wohl! so seid gesegnet, — Erkennt Ihr mich, dann hab' ich Euch erkannt; Was, strebend und erfüllend, sich begegnet, Das ist, in seinem Ursprung, sich verwandt; So nehmt mich denn, beglückt, in Eure Mitte — Doch hört und thut, um was ich, segnend, bitte:

Seid einig! keine Selbstigkeit zersplitt're Den stolzen Bund, in den Ihr Euch verwebt; Der äuß're Feind, der inn're Feind erzitt're Dem Pulse, der Euch gleichen Schlag's belebt; So schreitet, Hand in Hand, zum großen Werke — Denn in der Einheit, Brüder! liegt die Stärke.

Dann: glaubt und achtet! Weg des Mißtrau'ns Waffe! Sie war der Knechtschaft nothgedrung'ner Schut; Glaubt, daß Vertrau'n Vertrauen sich erschaffe, — Euch selber achtend, bictet Lügnern Trup;

Laßt Euch die Wurzel Eures Stamm's nicht rauben; Denn Liebe, Brüder! blüht nur aus dem Glauben.

Lernt Euch verläugnen! Nur im Selbst Entsagen Des Einzelnen gewinnt das Ganze Kraft; Es gilt, den größten Freiheitskampf zu wagen, Den Kampf mit Eurer eig'nen Leidenschaft; "Pflicht" heißt das Losungswort, das Euch ermuthe, — In ihr, durch sie nur, Brüder! siegt das Gute.

Und ist Euch so das Herrliche gelungen, Pabt Ihr ihn aufzesührt den kühnen Bau, — So denkt, daß Ihr nur erst die Form errungen, — Und werdet nicht, als wär's Vollendung, lau: Nur Blütenkeime sind ja die Gestalten — Es muß der Geist aus ihnen sich entfalten!

Ihm harr' ich ewig sehnsuchtsvoll entgegen, In ihm erst fühl' ich selbst mich wahrhaft frei; Schon hör' ich ihn die Schwingen schüttelnd regen, Und fühle schauernd, daß er nahe sei; Vernehmt, vernehmt sein wundervolles Rauschen — Laßt alle Nerven Eures Wesens lauschen!

Denn langsam ist sein Weg, sein Flug ist leise, Maß seine Bahn, und Harmonie sein Hort; In immer weit're, immer hoh're Areise Schwingt er sich fort, und ewig wachsend, fort, — Bis einst, im Licht, dem jeder Nebel schwindet, Im heil'gen Licht er seine Ruhe findet.

Ich hab' Euch dieses Seherwort verkündet, Auf daß Ihr Euren Stern erkennen sollt, — Auf daß Ihr sest den reinen Tempel gründet, Den Ihr den Himmlischen vollenden wollt; Auf daß dem Strahl, auf den ich fernhin deute, In ihm ein Friedensaltar sich bereite!

In dieser Hoffnung sollt Ihr fürder schaffen, Für Licht und Recht, für Ordnung und Geset; Die ich Euch nannte, haltet sest, die Waffen, Verschmäht des Wahn's, der Lüge seil Geschwät; Und habt mein Wort: bleibt Ihr auf diesen Wegen, So bleib' auch ich bei Euch, — so bleibt mein Segen!"



## An Belene.

Was And're dir zu sagen haben, Es drücke mannigsach sich aus, Ein Jeder bringe würd'ge Gaben, Mit edlem Danke wähle d'raus! Was ich vertrau'n kann — ist dein eigen, Am Besten sagt es sich durch Schweigen.

Dir zeigt' ich sie, die ew'gen Bilder, Wornach die Seele riesig strebt, — Du hast das reinste Glück in milder Vergessenheit mit mir durchlebt: Das Alpenglück! — Bedenk' es still! Das sei dein Stern, wenn's nachten will!

Und du! vertrauend, ohne Hehle, Eröffnetest mir, kindlich=groß, Das Götterbild der besten Seele, Des reinsten Innern Wunderschooß; Ich danke dir. Der Wonneblick War meines Lebens Stolz und Glück.

Laß sie sich bläh'n, die stumpfe Menge, Im Wahnbehagen ihres Nichts! Komm, aus des Pöbels Qualgedränge, In's Delphi unsers innern Licht's! Verhülle dich! — denn, wenn du weinst, Was wissen Zene, was du meinst? Doch weine nicht! Bist ja in's Leben Durch Schmerz und Freude eingeweiht! Olympo's Aar soll dich umschweben, Er decke dich mit Göttlichkeit! — Gedenke mein — und bleib' dein eigen! Worte sind Lügen! laß mich schweigen.



#### Welenen zum Seburtstage mit einem Aupferftiche nach G. Rent: der Glaube.

#### 1833.

Das Sinnbild höchster Frauentugend:
Des Glaubens, — nimm es gern von mir!
Der Glaube, Theure! sich're dir
Des Geistes ewig blüb'nde Jugend!
Die Hossnung, wie die treue Liebe,
Sie sind des Glaubens zarte Kinder;
Ach wenn des Glaubens Aetherbau zerstiebe,
Wan hosste nicht, man liebte minder!

Die Welt glaubt auch; das heißt: sie läßt sich trügen; Uns kann das Wort, das dunkle, nicht genügen; Wir glauben das, was keine Worte sagen, Was in umwölkten Trauertagen Durch des Geschickes Flöre bricht,— Das heilige, das inn're Licht, Bom göttlichen den Widerstrahl: Das Ideal,— Und ehren's fromm im stillen Busen, Das Weihgeschenk der höchsten Musen. Wir glauben: Eins an's And're, Jedes an sich selbst; Und ewig, wie du Raum! der du das All umwölbst, Durchtobt von tausend Ungewittern, Dies Hochgefühl, du magst's erneuern An diesem Tag, mir einzig theuern, Da du uns ward'st! Doch, ganz gegeben Wardst du erst mir wie dir, als höh'res Leben Sich ernst in deiner holden Brust entzündet; Da ward der Bund, der göttliche, gegründet, Der für die Ewigkeit verbündet.

Ja, so ist's! das Licht von oben Strahlt auf jegliches Geschlecht; An dem Strahl muß sich's erproben, Ob ein Menschenbund gerecht. Eitle Wünsche, schnöd' Begehren, Werden sich in sich verzehren; Neigung, sie gesellt zusammen, Hochsinn reinigt dann die Flammen;— Lauscht! ob Odem Gottes wehe— Dieses ist die wahre Ehe.



Ift dem Dichter nur bewußt; Und wenn alles uns vertriebe, Flüchten wir an seine Brust.

> An biefelbe. Dit fr. Schlegel's Bebichten.

Der Dichter, der die Frauen ehrt, Ift einzig ihrer Liebe werth; So sei auch, was er fingt und lebrt, Geliebte, herzlich die beschert.

Mit dem zweiten Band desselben Buches. Im Bild erkennt der Gute sich. Wohlan, in Roland fühl' ich mich; Denn, war er sauft: das war auch ich;

#### Fragment.

1.

Ein frommer Jüngling träumte, daß im Schlase Ein himmlisch holder, glanzumfloss'ner Engel Sich auf sein Angesicht herunterneige — Und einen Kuß auf seine Lippen drücke. Und als der Jüngling, gottentzückt, erwachte, Da schwebte noch der Kuß auf seinen Lippen. — Und nie, so lang dies schöne Leben währte, Berließ ihn jene himmlische Berührung. Nie ward es einem ird'schen Mund gestattet, Den gottgeweihten Lippen sich zu nähern, Und nie, so lang dies reine Leben währte, Ist über sie ein unrein Wort gegangen.

2.

Im Aufruhr war die Erde und die Hölle, Und nur des Himmels ew'ge Feste schwieg. Nur zwischen ihm und dem Geschrei der Welt, Der Menschheit weitem, ungeheurem Jammer, Schien ein Gewölbe scheidend ausgespannt, Durch das kein Blick und keine Klage drang. Und all der wüste Lärm, das laute Winseln — Erweckten aus Jahrtausend langem Schlase Den Genius des menschlichen Geschlichts. Befremdet blickt' er auf. Hat ihm die Zeit Vielleicht die gold'nen Schwingen kubn geloft, Die Wahn und Thorheit ihm so lange banden? Er spreizt fie frisch zu neuem Fluge aus, Und fleigt und schwebt empor, um, Erdsentruckt, Des Götterschauspiels gludlich zu genießen. Als er nun aber hoch hernieder schaut, Und, in der beil'gen Seele tief entfest, Des Frevels schauervolle Thaten fieht, Befällt ihn eine tiefe, große Trauer, Und eine Thrane finkt zur Welt hernieder. Er aber hebt fich höher, himmelwärts, Um vor den Thron des Ewigen, Berhüllten, Hinanguschweben und mit Schmerz zu fragen: Wie doch das Wort des großen Rathsels laute? Von Welt zu Welten schwebt er, boch und bober, Den Ewigen, Verhüllten suchend, angftvoll, -Und endlos steigend, fragt er stets: wo ift Er? Und, während er so schwebt durch alle Welten, Aeonenlang, währt stets der alte Jammer Auf der verlass'nen Erde fort, und mordet. Und endlich sagt ein Leuchten durch den Aether, Das seinen Glanz durch alles Wesen gießt, Dem Genius, daß er dem Throne naht. Vom Throne geht der Glanz aus, der das Antlit Des Genius, das trauernde, beleuchtet. Nun tritt er bebend hin auf gold'nen Wolken Bor den Berhüllten, - und sein Mnnd spricht zitternd Die große, langsverhalt'ne Frage aus — Anbetend harrt er, knieend, auf die Antwort. Und wie am ersten Schöpfungstage, heilig, Durch aller Wesen glanzumströmte Räume Herrscht eine Stille und ein tieses Schweigen.





#### TŤ.

Wer mit am Werk der Menschheit baut, und in des Seherlebens Tiefen Mit unbewölktem Auge schaut, — Gab' es für ihn noch Hieroglyphen?

Sprechen wir gleich in Parabeln — Wähne Keiner, daß wir fabeln!





## Per Tempelbau.

Dem Siegelringe Salomon's gehorchten Still emf'ger Genien verborg'ne Schaaren; Beherrschte Geister förderten in's Leben, Was, gotterfüllt, der Geist des Herrschers dachte. Sie wirkten in geheimnisvollen Nächten, Sie schafften ungeseh'n und unermüdet An seinem Lebenswerk: dem Tempelbaue. So mühsam ward der Bau selbst Geisteskräften. Wie Stein auf Stein aus luft'gen Händen gleitet, Scheint stets die Zahl der mangelnden zu wachsen; — Wie Stein zu Stein den Grund stets fester ebnet, Scheint fern dem Blick die Kuppel zu entsliehen. Da schüttelten unwillig sie die Häupter, Da sah man auf noch halb behau'nen Blöcken Verdrössen die Ermüdeten entschlummern.

Als der Meister nun des Sterbens Stunde Dem geprüften Herzen nahen fühlte, Trieb es ihn des Abends zu dem Baue; Und er wandelte hinaus und schaute, Und der Geister Lässigkeit gewahrend, Wendet er das milde Greisenantliß Strafend und ermuthigend zu ihnen,
Streckt er wie zum Segen aus die Hände:
"Wollet — spricht er — nur so lang ich lebe,
Lieben Jünger, noch am Werk verharren!
Wollet eines müden Herzens schonen,
Das doch gar zu gern sich täuschen möchte
Mit dem Trost: dein Glaube war nicht eitel!
Laßt mich Eures Wirkens Freude haben —
Nur so lang mich Euer Aug' noch schaut!"
Sprach's, und sie gelobten's. Und sie bauten.

Abwärts, wo die Palmen Kühlung säuseln, Wandte sich der König nun, und heimlich Betet er im Tiefsten seiner Seele:
"Laß, o Herr, die Stunde meines Scheidens Ein Geheimniß bleiben vor den Meinen!"
Und im Innern spürt er die Gewährung.

Von den Palmen wieder zu dem Baue Wendet sich der König, Fried' im Antlitz, Grüßte herzlich Alle, die da bauten, — Und gestützt auf seines Stabes Krümmung Schien er ernst das Bauen zu betrachten.

Aber noch war nicht die Nacht gekommen, So erfüllte sich sein Fleh'n und Schicksal: Leis' vom Hauche Gabriel's umathmet, Schwang die große Seele sich hinüber; Doch die würdige Gestalt, sie weilte, — Und gestützt auf seines Stabes Krümmung Schien er ernst das Bauen zu betrachten.

Die Gesellen wähnten ihn am Leben, Und sie förderten getreu die Arbeit, Worgen ward es, und ward wieder Abend, — Und sie stärkten sich an seinem Anblick, Schlummerlos am großen Werke schaffend; Und gestützt auf seines Stabes Krümmung Schien er ernst das Bauen zu betrachten.

Und so glühte manch' ein frischer Morgen, Und so dämmerte manch' stiller Abend; Wond auf Wonde war ein Jahr verglommen, Und sie fördertrn getreu die Arbeit, Stärkung aus des Wunders Anblick holend; Denn gestützt auf seines Stabes Krümmung, Schien er ernst das Bauen zu betrachten.

Seht, da nahet eines Morgens Einer, Neue Wunder staunend zu berichten; Während sie in stillen Nächten bauten, Schlummerlos am großen Werke schaffend, Hat ein Wurm genagt am Stab des Königs; Heute ward des Wurmes Werk vollendet, Und der Stab des Meisters war gebrochen, Und der hehre Körper lag im Staube.



Denn der Tempel mar indeß vollendet.



#### Memnon.

- Inmitten Einsamkeiten, voll von Grauen Der Wüstenei'n,
- Mögt ihr ein wundersam' Gebilde schauen, Halb Stein.
- Da steht der Sohn des Licht's, sein Herz umschließet Ein rauh' Metall, —
- Die Strömung der Vergänglichkeit umfließet Ihn, wie das All.
- Sein trauernd Auge haftet an den Trümmern, Die rings um ihn
- Des Tages lächelndes Geschlecht nicht kummern; Sie modern hin.
- Und er ist einsam, jener Reste Einer Ist ja auch Er;
- Die Runen seiner Schrift versteht nun Keiner, Ach, Keiner mehr!
- Daß Heliopolis einst hier gestanden, Es war ein Traum,
- Einst Herrscher nun in unlösbaren Banden Vorhanden kaum!

- Denn Dasein ist das wahrhaft nicht zu nennen: In dumpfer Pein
- Das Leere zu betrachten zu erkennen: Du bist allein.
- Allein! Er ist's, wenn, ihm vorüberjagend, Dem Wilden graut,
- Und ist's, wenn in sein Antlis, bange fragend, Die Lotos schaut.
- Wenn über ibm die Stürme sich begrüßen, Er hört es nicht;
- Er hört es nicht, wie sich zu seinen Füßen Die Belle bricht.
- Bergebens rauscht die Sphing mit dunklen Flügeln; Im ew'gen Fluß
- Bu schau'n des Aethers ruhiges Bespiegeln, Ift sein Genuß.
- Sein erstes Leben ward zu früh vollendet, Sein zweites ist:
- Daß er, dem Lichte gläubig zugewendet, Sich selbst vergist.
- Er ruht, und schaut die fluthende Bewegung Um ihn herum.
- Es fünden tausend Stimmen inn're Regung Doch er bleibt stumm.

- Nur wenn die mütterliche Morgenröthe Ihm dämmern will;
- Da regt sich zitternd seines Innern Flöte, Und tönet still.
- Und grüßen die verehrten Strahlen scheidend Den lieben Sohn,
- Erwiedert er, im tiefsten Busen leidend, Den Klageton.
- Dann frägt sein Schweigen, ob das Heer der Sterne Den Schmerz versteht,
- Den Laut, der bald in echoloser Ferne Verklingt, verweht.
- Und ob die Welt ihn hörte im Gedränge, Sich ihm verschloß,
- Ihr sendet Memnon doch die ernsten Klänge, Es ist sein Loos.



### Mönigs Geschick.

Ein Abend breitete sich über Memphis, Und schien ein großes Schicksal zu betrauern: Die wunderreiche Stadt, sie war gefallen.

Es war am zehnten Tag nach der Erob'rung, Ein fahles Zwielicht ließ mit düstrer Helle In ödgeword'ne Tempelräume schau'n, Wo roher Sieger schwelgerischer Jubel In der Besiegten Jammer sich verlor, Und stumme Götterbilder einsam standen.

Da ließ Kambyses, der Eroberer,
Den König der Egypter, Psammenitus,
Hinführen vor das Thor der alten Stadt;
Den Ueberwund'nen tief zu fränken, sann er;
Umtrauert von Genossen seines Unglücks,
Genossen seiner Größe noch vor Kurzem,
— Sonst nah' dem Throne, jetzt in scheuer Ferne —
Soß hier gehüllt in seines Purpurs Falten,
Auf nacktem Steine, sinnend groß, der Herrscher.
Ihm war der Jugend Blume längst verblüht,
Doch nur sechs Monden lang bat seine Hand
Den Scepter gottgeweihter Macht gehalten:
Ernst übersann er die verhüllte Schickung:
Die Großes werden läßt, um es zu brechen.

Rambyses aber ließ des König's Tochter, Die herrliche, an Weisheit und Gestalt, In grobe, graue Anechtgewande schlagen Und, im Geleit von jener Großen Töchtern, In gleiches, schimpsliches Gewand gehüllten Hinführen vor das Thor der alten Stadt. Als nun die Jungfrau'n mit gesenkten Augen Borüberwallten, weinend, bei den Vätern, Da fühlten diese tief der Kinder Schmach, Antworteten mit Thränen ihren Thränen, Und lautes Klagen scholl im weiten Kreise: Der König aber wendete den Blick, Und stumm ließ er sein Kind vorüberzieh'n.

Rambyses' hieß hierauf des Herrschers Sohn, Dem dunkles Haar auf kräft'ge Schultern rollte, Den blühenden, in schwere Fesseln schlagen, Und, im Geleit von jener Großen Söhnen, Um deren Nacken schimpslich Stricke hingen, Indeß die Ketten an den Fersen klirrten, Hinführen vor das Thor der alten Stadt, Zum schmählichsten — zum Tod durch Henkershand. Als nun die Jünglinge die seuchten Augen Bon ihrer Bäter liebem Antlit wandten, Da scholl des Jammers ungemeß'ne Klage: Der König aber beugte nur das Haupt, Und stumm ließ er den Sohn vorüberzieh'n. Noch vor des Greises inn'rem Auge schwebten, Da nahte diesem auch ein greiser Mann, Und beugt sich tief, und sleht um eine Sabe; Und Psammenitus hebt das ernste Haupt, Schaut in des Alten Auge, und erkennt ihn. Es hatte dieser Mann in schönen Tagen, Ein fröhlicher Genoß der Tafelrunde, Aus seines Königs Becher stolz getrunken, — Und als ein Bettler stand er jest vor ihm. Da hörte man den Herrscher von Egypten Mit einem Laut, der Aller Mark erschüttert, Des alten Freundes theuren Namen rusen — Und sah ihn, überwältigt, sich verhüllen.

Als dem Kambyses dessen Kunde ward, Da schüttelte befremdet er das Haupt, Und sandte seinen Herold an die Stätte Und ließ ihn zu dem weisen König sagen: "Dein Herr Kambyses frägt dich, Psammenitus, Der Du so ungemessnem Leid verstummtest, Weshalb du eines Bettlers Loos beweinst?"

Der König aber, das Gesicht verhüllend, Betrachtet sich den abgesandten Boten, Mit einem Blick voll Wehmuth und voll Größe, Daß der beschämt den seinen niederschlägt; Und, ihm die Rechte auf die Schulter legend, —,,Das Schicksal — spricht er — eines Bettelnden

Ist wohl der Thränen werth. Und diese Thräne, Vom Auge seines Königs, seines Freundes, Jahlt ihm und Allen ihres Königs Schuld. Das Schiksal eines Königs aber, Freund, Beweint nicht, wer ein wahrer König ist. Geh hin zu deinem Herrn. Er lebe glücklich!"

Und als er es gesagt, umhüllt er wieder In dunklem Purpur stumm das würd'ge Haupt.



#### Batme.

#### Romanzen.

1.

Neber Ptolemais Trümmer, Ueber der Gefall'nen Schaar, Blicket, mit gewohntem Schimmer, Ernst der Mond, und ruhig-klar. Aber sieh! in Schuttes Mitte Spuren thät'ger Menschenhand,— Blumen schmücken einer Hütte Fahl=beglänzte, nied're Wand.

Und das Pförtchen, leise, leise, Thut sich auf, und traurig mild, In der Trümmer düst're Kreise Tritt die Schöne, streng verhüllt; Läßt die Laute sanst erklingen: "D du holde Sommerlust, Könntest du ihm Kunde bringen Von dem Herzen, das ihn rust!

Alles, alles will ich missen, Was mir Vaters Gram entzieht; Darf ich doch das Eine wissen: Daß mir Liebe selig blüht!"— Schreitet dann mit bangem Lauschen — Knisternd hallt im Schutt ihr Tritt: Horch! ein fernes — näh'res Rauschen, — Ja, er ist's, der liebe Schritt!

"Engel, der auf Gräbern trauert,

— Flüstert er — nimm meinen Gruß!
Weh, daß ich, vom Tod umschauert,
Dich mein Leben suchen muß!
Willst du Holde denn verkümmern?
Zieht dich nicht der Liebe Band?
Folg', o folg' aus diesen Trümmern
In der Christen heit'res Land!""—

"Nimmer von dem Vater weichen Werd' ich, dessen großes Herz Meiner sieben Brüder Leichen Tief beklagt in stummem Schmerz. Endet einst sein edles Trauern, Wird ihm die ersehnte Ruh': Führe dann aus diesen Mauern Mich dem schönen Leben zu!"— 2.

Monde kamen, Monde schieden, Neu begrünt sich Hain und Flur: In des Gärtchens ernstem Frieden Eine neue Todtenspur. An des Vaters frischem Hügel Weint die Tochter, tiesbewegt, Während ihre Schauerslügel Ernste Ahnung um sie schlägt.

Doch sie läßt die dunklen Schwingen Ruhig hinzieh'n über'm Haupt, — Denn sie hofft ein Wiederbringen: Fatme liebt, und Fatme glaubt. Wehe, wehe, daß den Glauben Jede Seele opfern muß! Jahre kommen, Jahre rauben Auch den heiligsten Genuß.

Was der Lenz erweckt zum Blühen, Wird der kalte Herbst verweh'n: Mögen Herzen heiß erglühen! Werden sie sich je versteh'n? Täglich sieht man Fatme lauschen, Wandelnd mit verhalt'nem Tritt: Aber ach! kein sernes Rauschen,— Aber ach! kein lieber Schritt! Monde kamen, Monde schieden, Herbstlich weht's durch Hain und Flur; Hain und Flur, sie fühlen Frieden, Jammer fühlet Fatme nur. Denn man sieht sie täglich lauschen Wandelnd mit verhalt'nem Tritt: Aber ach! kein fernes Rauschen, — Aber ach! kein lieber Schritt!

Und sie fühlt nach langem Spähen, Fühlt, was sie zu denken scheut, — Fühlts, und kann es nicht verstehen, Bis sich Tag auf Tag erneut. Und sie saßt sich. Ewig scheiden Sieht sie ihres Lebens Hort; Aber still. gewohnt zu leiden, Wirkt sie leise duldend fort.

Nur im stillen Palmenkreise, Wo sein Aug' ihr einst gelacht, Da vertraut sie, leise, leise, Ihren Schmerz der stummen Nacht; Legt ihn traulich auf die Schwingen Berbstlich ungestümer Luft, Läßt die Laute sanft erklingen Ueber all' der Ihren Gruft: 3.

"Mande Binde, die jest wehen, Scheuchten einst ihn nicht zuruck! Dich besiegte, Sturm! sein Flehen, Dich durchstähte, Nacht! sein Blick. Bebe! mit gebroch'nem Herzen Ir ich auf verlassner Flur, Nur ein Sinnbild meiner Schmerzen Seh ich, ach! in der Natur.

Schimmert, kalte, klare Sterne, Fühlt wie Er, mein Inn'res nicht! Ballt, wie Er, in ewiger Ferne, Benn mein Herz bier unten bricht. Bie sein Blick in euch mir leuchtet, Zeigt, wenn seinem Pfad ibr scheint, In dem Thau, der ihn beseuchtet, Ibranen, die ich ihm geweint!

Wer hat je das Glück errungen, Das die Sehnsucht ihm verhieß? Reine Freude ist verklungen — Pleiht ihr Nachhall doch so süß! Daß o Perz dir Liebe werde, Posse nie! Doch liebe du! Decke mich, geliebte Erde, Wie die theuren Brüder zu!"

# Der Alausner.

In Waldesnacht, von Buchenstämmen Und Föhrengittern dicht umschränkt, Ruht, wo den Waldstrom Felsen dämmen, Der Klausner, tief in sich versenkt.

Das Schloß, vom Abend dort beschimmert, War seiner Bäter Eigenthum; Das schöne Erbe liegt zertrümmert, Und d'runter schläft sein Glück, sein Ruhm.

Eichhörnchen, flüchtig rauschend, klettern, Und Spechte hämmern um sein Ohr, Und zwischen dicht verschlung'nen Blättern Neugierig guckt das Reh hervor.

Indeß der Weste lindes Fächeln Dem Würdigen das Antlitz kühlt. Und Wehmuth, aufgelös't in Lächeln, Um die verschwieg'nen Lippen spielt.

"Wie hier an meines Kleides Saume Die Scabiose zitternd blüht, So blühtest einst im Jugendtraume Auch du, betrogenes Gemüth! Wie jene Wolke schwand die Liebe, Die Freundschaft floh, wie dieser Bach — Dann folgten, als ob nichts mehr bliebe, Der Glaube und die Hoffnung nach.

Doch hier, entfernt von Menschenwegen, Blick' ich beruhigter zurück: Geist! du erschaffst den wahren Segen, Ratur! du gibst das wahre Glück."

Und wie der Abend immer trüber Die müde Welt umspinnt mit Ruh', Schwebt ihm des Lebens Traum vorüber, Und führt ihm bess're Träume zu.

Und werden auch die Träume trügen? Ihm will, wenn Irdisches zerstiebt, Auf seinem Grab' das Wort genügen: "Ihm sei verzieh'n: er hat geliebt!"

Wer weilt nicht gern in dem Gefühle Deß, was er lebte, was er litt? Ach in dem traurigen Gewühle Ift jedes Herz ein Eremit.

# Wisdungsstufen. (Philostr. sen. vit. Apoll. IV.)

Als Apollonius, von Ganges Ufern Heimfehrend, wieder Sparta's Flur betrat, — Als da, mit tyrischem Purpur angethan,. Bartlos, gesalbten Haupts, Lykurgos Söhne Lächelnd in ihm die alte Zeit bestaunten, — Da wandt' er zürnend Blick und Schritt von dannen. Als drauf sein Fuß, des Menschensuchens müde, Die Halle zu Olympia betrat, Sein Aug' entzückt auf Phidias Wunder ruhte, — Da kam ein mächtig wunderbar' Gefühl Von Söttlichkeit und Menschheit über ihn, Und, vor dem Werk des hohen Bruders betend — "Zeus! — rief er — sei gegrüßt! selbst dem Geschlechte Theilst du dich mit; so groß ist deine Güte!"



#### Wellerophon.

Ein Jüngling, schön und edel von Geberde, Trat hin, ein Flehender, vor Prötus Thron; Den trauervollen Blick gesenkt zur Erde: "Bernimm! — sprach er — ich bin Bellerophon.

"Du glanzumgeben, in des Glückes Schooße, Siehst ihn gebeugt, den Sproß des Sisphus, Weil er — o bitterstes der Menschenloose! — Weil er sein Vaterland, sein theures, sliehen muß.

Nicht forsche, was ich schwer daheim verschuldet, Verschleiert bleibe meines Lebens Sinn; Wenn Ihr, nach heil'gem Gastrecht mich geduldet, Bewährt sich's wohl, ob ich ein Würd'ger bin."

Er schweigt; und Prötus rauherem Gemüthe Behagt des Jünglings kurz gebund'ne Art; "Bleib!" spricht er, ohne Freundlichkeit und Güte, Und murmelt was von "Gastrecht" in den Bart.

Allein, wie sich der Jüngling dankend wendet, Trifft seinen Blick ein zärtlicherer Blick: Antea ist's, die schöne, die ihn sendet, Sie traf sein Reiz, es rührt sie sein Geschick. Die Neigung wächst, und lehrt sie bald vergessen, Daß sie dem Herrscher ihre Hand gelobt; Sie wird des Sturmes Raub, der ungemessen Mit süßer Macht in ihrem Innern tobt.

Bellerophon gewahrt alsbald die Wunde, Die er dem unbewehrten Herzen schlug, Und offenbart in traulich=stiller Stunde, Was ihm im Busen waltet, ohne Trug:

"Fern sei's von mir, das Gastrecht zu verletzen, Und bannte mich mein Fluch von Pol zu Pol! Getreu zu sein den beiligen Gesetzen, Hat Raum genug die Erde. Lebe wohl!"

Antea hört das Wort zuerst mit Schmerzen, Schweigt dann, verhüllt beschämt sich das Gesicht; Zuletzt kocht Rache auf in ihrem Herzen, — Sie gibt dem König lästernden Bericht:

"Mich dir zu rauben, wollt' er tollkühn wagen! Den Knaben lüstet's nach des Helden Preis!" Und wie sie's spricht, fühlt sie ein inn'res Zagen, Daß sie vor Angst sich kaum zu sassen weiß.

Da nahm der König, ohne müß'ges Weilen, Den Griffel in die kräft'ge Hand, und schrieb: "Sei mir gegrüßt! Den Bringer dieser Zeilen Treffe dein Zorn, ist dir die Tochter lieb! v. Feuchtersleben sämmtl. Werke. II. Bd. Ihn richte du nach Eures Reich's Gesetzen: Sie zu entehren sann der Bösewicht. Fern sei's von mir, das Gastrecht zu verletzen. — Er falle, doch durch seinen Gastfreund nicht."

Hierauf dem schwer verkannten Jüngling naht er, Blickt scharf ihn an, und spricht: "Bellerophon! Bring' dies Anteas königlichem Bater; Dir wird von ihr dann der verdiente Lohn."

Und der, schon selbst bereit, von hier zu scheiden, Eilt fröhlich hin, wohin man ihn berief. Iobates sieht ihn, nimmt ihn auf mit Freuden, — Ein offen Antlig ist der beste Brief.

Doch, als sie nun das heit're Mahl beendet, Und der Monarch, im einsamen Gemach, Den Brick, den Prötus zürnend ihm gesendet, Mit Neigung für Bellerophon erbrach:

D wie ergreift ihn Trauer und Entsetzen! — Doch, er beruft den Jüngling, schnell gefaßt:
"Fern sei's von mir, das Gastrecht zu verletzen!
Du wardst mein Gast, und wardst mein lieber Gast!

Lies diesen Brief! du siehst, ich soll dich tödten; Ich thu' es nicht, doch g'nüg' ich Prötus Wort: Eh' morgen sich Aurora's Pfade röthen, Trittst du hinaus auf jenen Hügel dort; Dort zeigt sich täglich uns in blauen Lüften Ein Schreckgebild, mit dem es Reiner wagt, Das, uns heraufgesandt aus Orkus Grüften, Dämonisch-graufig in die Wolken ragt.

Chimara heißt es! mit des Adlers Schwingen, Dem Leib der Schlange und dem Haupt des Leu'n, Sieht man's die Stadt umziehn in weiten Ringen, Und dunkle Flammen in die Lüfte spei'n.

Auf! wag's mit ihm! der ist allein der Brave, Der trot der Menschheit Schauern sich erkühnt; Erliegst du ihm, so ward dir deine Strafe, — Besiegst du es, — bist du, wie wir, entsühnt."

Er geht, und läßt Bellerophon alleine In stiller Nacht; ach, ohne Rath und Licht! — Da tritt, umglänzt von sanft bewegtem Scheine, Apollon vor den Jüngling hin, und spricht:

"Getrost, mein Guter, wer für Rechtthun leidet, Ist allen Göttern, mir vor allen, werth; Verlaß dein Lager! vor den Thoren weidet, Für dich gezäumt, mein himmlisch Flügelpferd.

Schwing' dich beherzt auf seinen weichen Rücken, Und fühle dich umschwebt von meinem Geist! Chimära schwindet den befreiten Blicken Leicht, wie mein Strahl ein früh Gewölk zerreißt.



Dann fende mir ben Begafus gurud!"

Wie luftgebor'ne Lyratone, Kinget Des Gottes Wort noch in des Jänglings A Als schon die Menge durch die Thore dring Es lockt nach Riegeseh'nem sie die Lust. —

Sie fah'n es nicht, unfaßbar Menschenstnnen, Begab bas Wunder fich in Nethers Raum; Rur fah man jenes Luftgebild zerrinnen, — Und die Chimāra war ein schwerer Traum.

Doch nicht gelüstet es, zur Erde wieder Derab zu finken dem Bellerophon; Ihm klangen ferne wundervolle Lieder, Er dünkte fich nicht mehr bes Staubes Soh

Dem Gott das Pferd allein zurudzusenden, Gefiel ihm nicht. "Auf! — rief er — göttlich "Kurzsichtiger! noch bist du schlimm berathen! Es reicht ein tugendhafter Menschensinn Und Muth genug zu euern Heldenthaten, Den Pegasus zu lenken noch nicht hin."

Und eine flücht'ge Bremse sandt' er nieder, Sie stach das Roß, es bäumte sich, schlug um, Flog, lastbefreit, zu gold'nen Krippen wieder, — Der Reiter lag im Staub, — betäubt und stumm.

Dann kehrt er an Jobates treue Seite Zurück, wo man den Ernsten froh empfing, Wo man dem Retter Dankaltäre weihte, Wo Alt und Jung an seinem Munde hing.

Doch schwieg er weislich vom Olymp, und lebte, Ein wack'rer Mann, und übte seine Pflicht, — Und seines Werth's Erinnerung umschwebte Des Helden Grab, wie sanstes Abendlicht.



III.



# Den Manen des Bichkers.

#### (M.)

"Des Baues Sinn müßt ihr ergründen, Euch innig der Vergangenheit verbünden, Und an dem Strahl der Zukunft euch entzünden!"

Du riefst's, von Wenigen begriffen, Den Kühnen zu, die, trop der Selbstsucht Riffen, Nach einem Kolchis best'rer Zukunft schiffen.

Allein, wer hörte deine Töne? Der eitlen Gegenwart bethörte Söhne, Was kümmert sie das Wahre und das Schöne?

Der reine Klang, er rief vergebens — Und Lethe's Strom, die Mündung alles Strebens, Bedeckt die große Wunde deines Lebens.

Run schläfst du Müder! Deinen Hügel Umfächelt der ersehnten Rube Flügel, Und Niemand bricht mehr deines Schweigens Siegel.

Ich aber denke dein; und gerne Möcht' ich dich grüßen aus der dunklen Ferne: Wir zogen Beide ja nach Einem Sterne! Spricht doch zu uns, trop der Bernichtung, Trop ew'ger Grufte Gahnen, deine Dichtung, Und deutet uns des Geistes freie Richtung!

So soll denn Dichtung die Geweihten, Die hoffend noch durchs dunkle Leben schreiten, Mit tröstlichen Berheißungen begleiten; —

Den Glauben beffrer Seelen künden, Die Treugeblieb'nen inniger verbünden, Und sie zum Lichte reiner That entzünden!



### Requiescat.

Die Selbstsucht und die Schwäche, stets gemeinsam, Verkünden allem Würdigen sein Loos; Sich selber nennen alle Zeiten groß, Das Große war zu allen Zeiten einsam.

Du warst es auch! zu tief hast du's gefühlt, — Hast deines Strebens Fluch in dich verschlossen, Bis sich der Lethe über dich ergossen, Und Qual und Bangen von dir weggespült!



### An Grillparzer.

..... Sume superbiam Quaesitam meritis.

Der Denker, dem, aus der Erinn'rung Lichte, Auf Gegenwart und Zukunft Klarheit quillt, Gestaltet sich zum Sinnbild die Geschichte, Und was da wird, erklärt sich ihm im Bild; Das wiederholt sich in der Kunst, im Leben, Und stets begibt sich, was sich stets begeben.

Und so auch in der Dichtkunst heil'gen Landen Bewegt sich eine buntgemischte Schaar, Die, wie sie heut sich tummelt, stets vorhanden, Rur mannigfach verhüllt, verkleidet war; Von allen Pfaden, die sie irrend zieht, Sind's zwei, die man zumeist sie wandeln sieht.

Die Einen seht ihr nur am Rande nippen Und müßig ernten, was die Kraft gesä't, Ohnmächtig flieht das Wort von ihren Lippen, Das wie der Hauch, der es gebar, verweht: Man kennt das leichte Volk der Dilettanten, Die nie die Kunst, den Künstler nie erkannten.

Die Andern, nicht wie Menschensöhne fühlend, Hört Ihr erklären, was sie nicht versteh'n, Seht sie, in unfruchtbaren Tiefen wühlend, In schrankenlosen Weiten sich ergeh'n — Und vor der Jagd nach Gründen und nach Zielen Entstieht die Muse mit den heitern Spielen.

Und über Beiden ruhig steht der Meister, Mißt seinen Kreis und füllt ihn würdig aus; So wirkt er mit im Chor der Weltengeister, Im Kleinsten groß, in's Ewige hinaus: Als ihrer Einen dürfen wir dich grüßen, Und durchs Erkennen wahrhaft dein genießen.

Inmitten eines schwankenden Gewimmels Beharrst du fest im ruhigen Genuß Des selbstgebauten, selbstbegrenzten Himmels, Wie jener Goldschmied einst zu Ephesus, Der, ob sie draußen neue Götter künden, Sich still begnügt — Dianens Kleid zu ründen.

Denn sie, die, thöricht, mehr als alles wollen, Indeß ihr Müh'n zuletzt ein Nichts erzwingt, Sie ahnen nicht, die Ahnung-übervollen, Daß und wodurch das Große sich bedingt; Sie schwelgen in ohnmächtigen Gedanken, Du prüfst die Riesenkraft, — und fühlest Schranken-

Ihm aber, der dies Wort aus dem Gewühle Dir zugesandt, wo er sich einsam fühlt, Ihm weckt dein Wesen heilige Gefühle — Wie, wenn in Wüsten, wo nur Nahom gilt, Zwei Parsen, rein gefinnte, sich begegnen, Und sich im Namen ihres Glaubens segnen.

So laß mich segnend denn, zum Trost der Guten Aussprechen, was du, längst, und innig, weißt; Nicht dich, nur die noch zweiseln, soll's ermuthen: Es ringt die Welt vergebens mit dem Seist, Das Schale blendet nur mit flücht'gem Schimmer! Das Echte siegt zulett, und siegt für immer.



## Bin Wort Grillparzer's. \*)

"Nicht scheinen, sondern sein!" Du sprachst es aus, Das beste Wort in bestgewählter Stunde; Dich irrte nicht der Freude Festgebraus, Nicht Jubelruf, nicht Lob aus Aller Munde; In's Inn're traf dein stiller, fester Blick, Dein Inn'res strahlte rein aus ihm zurück.

"Weh dem, der lügt!" Als Lehre nicht allein, Auch als Gedicht hast Wahrheit du gegeben; Zwar labt des Dichters Sinn sich auch am Schein, Auch Wahn ist Glück und auch der "Traum ein Leben"— Doch aller Schein ist eines Sein's Gestalt, Und wahr und ewig bleibt nur der Gehalt.

Wie zu Athen einst bei des Sängers Wort:
"Wer der Gerechte sein will, und nicht scheinen"
Die Blicke Aller nach des Rechtes Hort
Sich unwillfürlich wendeten, dem Einen:
So wenden dir die unsern jest sich zu —
Denn was du suchst — weil du es suchst — bist du.

<sup>\*)</sup> B. brachte bei einer Feier seines Geburtssestes (wo stets mancher hohle Schall mit einklingt) den Toast: "Denen, welche Freunde des Vaterlandes und der Dichtkunst nicht scheinen, sondern sind."





#### (Mg e k ü j a.) 5. Februar 1836.

Auch du! so duldet denn die Erde nicht, Daß sich das Göttliche auf ihr vollende? Sie wirft ihm Ketten um; vergebens bricht Des Geistes Urgewalt des Kerkers Wände Und frägt erzürnt das ewig heit're Licht: Warum es seinen Strahl hernieder sende? Wir hören statt der Antwort, die ihr wird, Die eigne Fessel nur, die uns umklirrt.

Du warst, gewalt'ger Geist! dir deiner Kraft, Dir deiner höhern Sendung tief bewußt; Der Nar des Wortes, fühn emporgerasst, Entrauschte, Gottheit witternd, deiner Brust,— Weh! da umschlang es dich dämonenhaft, Hunab, zum Abgrund reißt Entsetzens-Lust— Wir sah'n das grauenvolle Phänomen,— Wir sinnen erst, wir können's nicht versteh'n.

Es ziehn zwei unbegriffene Gewalten Den Menschen, jetzt zur Tiefe, jetzt empor. Da gilt es sich an's Menschliche zu halten! Wohl Jenem, der sich selber nie verlor! Er läßt die droben, läßt die unten schalten, Und fördert eine Welt aus sich hervor — Und hofft mit unverwüstlichem Vertrauen: Zerfällt auch die — es bleibt ja Stoff zum Bauen!

## Procul este profani!

"Port mich an! die Thur verrammelt! Beise bin ich, weiß nicht wie, Benn ein Publikum sich sammelt" Daran kennt man das Genie.

"Die Kritik ist meine Stärke, Ibr Gesetz heißt: Fantasie: Spielwerk sind mir Gure Werke —" Also spricht nur das Genie.

"Einst war's Mode, was zu machen, Eine fade Mode, die! Das Gemachte auszulachen — " Ei das nenn' ich mir Genie!

"Bilder jagen und verzweifeln, Ift die wabre Poefie; Den Geschmack zu allen Teufeln!" Hört o bort mir das Genie!

"Ernst bescherzen, Scherz verdrehen, Dieses nennt man Ironie, Wer nichts denkt, wird mich versichen!" Und das wäre nicht Genie? "Ich begann einst, allzuschüchtern, Als Naturphilosophie, Doch der Wahnsinn war zu nüchtern —" Derbern fordert das Genie.

"Will die Gegenwart ergreifen, Mit bonmots befrucht' ich sie; Korn wird draus den Enkeln reifen!" So verheißt uns das Genie.

"Eh' ist Dummheit! wir, die Freien, Wissen nichts von Er und Sie; Sitt' und Pflicht sind Narreteien" Nun, das wäre doch Genie!

"Seht, schon naht der neue Morgen, Denn der Hahn fräht: Kikriki! Kannst du kräh'n, bist du geborgen Denn das Kräh'n macht zum Genie!" Probatum est.

# Procul este profani!

"Sört mich an! die Thür verrammelt! Weise bin ich, weiß nicht wie, Wenn ein Publikum sich sammelt" Daran kennt man das Genie.

"Die Kritik ist meine Stärke, Ihr Gesetz heißt: Fantasie: Spielwerk sind mir Eure Werke —" Also spricht nur das Genie.

"Einst war's Mode, was zu machen, Eine fade Mode, die! Das Gemachte auszulachen — " Ei das nenn' ich mir Genie!

"Bilder jagen und verzweifeln, Ist die wahre Poesie; Den Geschmack zu allen Teufeln!" Hört o hört mir das Genie!

"Ernst bescherzen, Scherz verdrehen, Dieses nennt man Ironie, Wer nichts denkt, wird mich versichen!" Und das wäre nicht Genie? "Ich begann einst, allzuschücktern, Als Naturphilosophie, Doch der Wahnsinn war zu nücktern —" Derbern fordert das Genie.

"Will die Gegenwart ergreifen, Mit bonmots befrucht' ich sie; Korn wird draus den Enkeln reifen!" So verheißt uns das Genie.

"Eh' ist Dummheit! wir, die Freien, Wissen nichts von Er und Sie; Sitt' und Pflicht sind Narreteien" Nun, das wäre doch Genie!

"Seht, schon naht der neue Morgen, Denn der Hahn kräht: Kikriki! Kannst du kräh'n, bist du geborgen Denn das Kräh'n macht zum Genie!" Probatum est.



# An F.

In graner Zeit erging des Schicksals Spruch: Die Seligkeit des Lichtes zu verkünden, Benn Eos Strahlen, Memnon, dich entzünden — Und nicht verstanden werden, sei dein Fluch!

Dein Innres sei in rauhes Erz verschlossen, Und künde sich nur selten, ernst erklingend, Bis Einer kommt, der, dir m's Tiefste dringend, Es ahnt, und deutet sinnenden Genossen.

Dann wird, wie Andre sich durch dich befreien, Auch dir die Stunde der Erlösung kommen; Erkenntniß wird dieß dunkle Leben weihen, Und dem Empfänger, wie dem Bringer frommen.



# Dem selben.

Die redlich Meinenden sind selten, Noch selt'ner Jene, die sie hören; Man muß das dumme Volk bethören, Soll man als sein Apostel gelten.

Wohl Jenem, der mit echtem Muthe Der Selbstsucht eitlem Rath' entsagte; Das lohnt dem Freund, der treulich wagte, Und kommt doch endlich ihm zu gute.

Nicht immer schmeicheln laue Weste, — Und — peitscht der Nord des Lebens Fluth, Dann frägt sich's: welcher Nath ist gut? — Der bitterste — das ist der beste.

Ich weiß nur Einen Rath zu bringen, Soll Menschenwerk und Sein gelingen, Nur Einen Rath in allen Dingen: Sich zu erkennen, zu bezwingen.



# Abschiedsgruß an Wberösterreich.

#### 1843.

Oo rausche denn, auf scheu empörten Wellen Dumpf dröhnend hin, du dampsbeschwingtes Schiff! Verdunkle, sinstrer Qualm, die silberhellen Gewölke! decke Fluth das schwarze Riss!

Bekränzte Felsen, Wälder, Klöster, Schlösser, Taumelt gejagt in wilder Hast vorbei! Sing immerhin, auf wirbelndem Gewässer Dein Zauberlied, der Donau Loreley!

Ihr übertäubt sie nicht die sansten Töne, Die uns nur hörbar, dort herüberzieh'n, Wo, frisch wie einst, in lang entbehrter Schöne, Land ob der Enns, uns deine Blumen blüh'n.

Und Ihr verwirrt sie nicht, die holden Bilder, Die sich dem Busen heilend eingedrückt, Als immer größer uns Natur und milder Der ach! so kleinen — großen Welt entrückt.

Ein freundlich Städtchen in der Fluth gespiegelt, Am Strand, am Marktplatz, heitrer Lebenssinn, Von außen grün umwaldet und umhügelt, Und liebevolle, treue Menschen drin; Und dann ein vieldurchpfadet freier Garten, Jest Wald und Strom, jest Haus und Hof und Feld, Dort ferner Berge duftig blaue Warten, Hier Landmanns reiches Habe, wohlbestellt;

Und dann ein See, der König doch von allen, Ihn schirmt der Fels, ihn schmückt das sammtne Grün — Der Morgen dämmert, zarte Nebel wallen, Sie schweben, flattern, suchen sich und fliehn;

Und fürder dann, wo Gipfel sich an Gipfel, Und See an See, und Wald an Wiese schließt, Wo, übertönt vom Rauschen ernster Wipfel, Der grüne Strom den weißen Schaum ergießt;

Urwelt von Schnee auf braun umzackten Feldern, Von wannen hell der Sennin Ruf erschallt, Einsamer Kühe Läuten in den Wäldern, Der Wässer Sturz, der irrend wiederhallt, —

Wer hat sie je vernommen — und verstanden, Die Sprache, die in solchen Lauten spricht, Und fühlte nicht, wie sie mit süßen Banden Die Seele still und unlösbar umflicht?

Drum kein Leb'wohl dem Schönen und dem Lieben, Das lebt und webt in dem gefei'ten Raum; Wir sind einander ja nicht fremd geblieben, Und was gelebt ward, war kein eitler Traum. Kein Traum ist, was des Menschen Brust durchlodert, Das Herz wird reich, Besitz wird jedes Glück, Und wird es richtend jemals abgesodert,— Vertraut! es kommt Euch irgendwie zurück!

Drum kein Leb'wohl dem Lieben und dem Schönen, Soll je die Luft von Menschenlippen weh'n — Und muß zum Scheidegruß das Lied ertönen — Rein! kein Leb'wohl! ein frohes Wiederseh'n!

# Binem Freunde.

Suave mari magno . . . . Lucret. II.

Test, da sich des Mittags Schwüle, Sich der Brandung Zorn gelegt, Da des Abends milde Kühle Mir das Herz umbalsamt, — fühle, Welche Hoffnung mich bewegt.

Sieh' mein Schiff, es ist gescheitert, Gräber birgt der kahle Strand; Doch mir ward die Brust erweitert, Und ich sage tief erheitert: Schön und heilig ist das Land!

Eine Hütte gilt's zu zimmern, Eine Hütte thut uns Noth; Hilf sie bau'n aus lieben Trümmern — Von den Wänden soll es schimmern, Was Neptun an Schätzen bot.

Ueberfluthet sei'n die Spuren Uns'rer dunklen Wogenbahn, Und auf frisch begrünten Fluren Zünden wir den Dioskuren Ein verborg'nes Opfer an.

## Pfulengaben.

(Aus einem Gelegenheitsgedichte 1839.)

### Urania.

Als noch der Kindheit frische Blüthenblätter Euch Unschuldvolle träumerisch umlaubt, Schon damals sandten liebevolle Götter Mich aus, zu leuchten Eurem Haupt; Da saht Ihr mich; und was Ihr Guten später In Strebens Drang gehofft, geliebt, geglaubt — Ich, lispelt, Euch's als Ahnung aus den Fernen, Was Wahrheit ist, und Leben auf den Sternen.

### Alio.

Wer einmal sich den Pfad fand zu den Sternen, Beruhigt schau' er vorwärts, wie zurück! Er geht die Wege, die sich nie verlernen. Die Muse folgt ihm mit entzücktem Blick: Denn ernst und streng geht Klio zu Gerichte, Doch ewig ist der Ausspruch der Geschichte.

### Ralliope.

Wo des Ruhmes Töne schallen, Schwillt dies Herz empor und lauscht: Zeiten schwinden, Loose fallen, Und der Urne Umschwung rauscht, — Aber ewig hör' ich's hallen, Dichters Wort und acht' es hoch: "Von den ird'schen Gütern allen Bleibt der Ruhm das Höchste doch!" Trauernd sit' ich oft und einsam, Wenn mein Geist der Zeit gedenkt, Als noch Muth und Araft gemeinsam Das Geschick der Welt gelenkt: Damals vor den Liedern allen Ward dem Heldensang gelauscht, — Zeiten schwinden, Loose fallen, Und der Urne Umschwung rauscht.

And're Zeiten, and're Triebe — Doch, wie sonst Heroenkraft, Kränzt die Dichtkunst, kränzt die Liebe Jest den Sieg der Wissenschaft. Mag der wilde Klang verhallen! Weine Palme gilt ja noch: "Bon des Lebens Gütern allen Bleibt der Ruhm das Höchste doch!"

Polyhymnia.

Wo man bezweifelt und beweist, Da ist mein Heiligthum, — Doch wo Erfindung spricht und Geist, Ik Polyhymnia stumm.

(Wendet fich.)

Doch seht, wer drängt mit Hast sich dort herein? Thalia (sich vordrängend.)

Der Heitern will der Vortritt hier gebühren — Melpomene (ihr folgend).

Der Ernft will nicht zurückgewiesen sein.

### Thalia.

Man sieht mich gern an aller Menschen Thuren. Melpomene.

Gern oder ungern — stehl' ich mich hinein. Thalia.

Run gut! du magst versuchen, ste zu rühren — Melpomene.

Run gut! umgaukle sie mit heit'rem Schein — **Thalia** (ihr die Hand reichend).

Wenn Ernst und Scherz geschwisterlich sich einen, Da sieht man das Vollendete erscheinen.

### Melpomene.

Euch irre nicht der Dolch an meiner Seite, Die Wasse, sie verlett nicht blos — sie schütt. Was wär' dies Leben, wenn es Ernst nicht weihte? Der Schmerz, der durchgekämpste, stählt und nütt; Er gibt dem Menschen treulich das Geleite, Und ist das Heiligste, was er besitt: Denn im krystall'nen Himmelsglanz der Thränen Verklärt sich der Verlust, so wie das Sehnen.

Rah't immerzu, ihr fröhlichen Kamönen, Rah't immerzu, mit Sang und Tanz und Spiel! Lauscht immerhin, ihr Glücklichen, den Tönen, Mich überlaßt der Stille, dem Gefühl; Ich kann zur Freude nimmer mich gewöhnen, Ich scheide aus dem lärmenden Gewühl, Um Euch, wenn's nachtet, wieder zu begegnen Und mit der Todesweihe dann zu segnen.

### Terpsichore.

Scheide sie immer, vergesset der Schmerzen! Zweck der Lebendigen ist ja das Leben: Mögen mit Tanz und geselligen Scherzen Heitere Genien lind es umschweben.

# Euterpe.

(Lied.)

Wenn die Saiten klingen, Stiehlt sich holde Lust Auf des Wohllauts Schwingen In die Menschenbrust:

Mit Entzückenschauer Füllest du, Musik: Schmerz wird milde Trauer, Wonne wird das Glück.

### Erato.

Wie nehm' ich an der schönen Feier Mit meinem späten Liede Theil? Apoll gab mir die gold'ne Leier, Ich rühre sie mit Eros Pfeil, Wenn's Euch im Herzen heimlich slüstert, Ihr ahnt nicht, wer Euch angeregt? Lieb' ist mit Dichtung eng verschwistert, —-Die Muse weiß, was Euch bewegt.

### MIle.

Ur. Des Geistes ahnungsvolles Sehnen, Kliv. Sein ernstes selbstbewußtes Streben,

Rall. Mit Ruhmespalmen zu bekrönen, Polyh. Durch Schmuck des Wortes zu erheben, Thal. Durch Witz und Scherz ihn zu erfreuen, Melp. Und würdig ihn durch Ernst zu weihen, Terps. Dazu der Sinne heit're Lust, Euterp. Des Innern Wiederhall in Tönen, Erato. Der Liebe Glück in stiller Brust, — Alle. Das sind die Gaben der Kamönen: Allein den Willen, recht zu leben, Den muß der Wensch sich selber geben.



# Eros und Charitas.

Wenn man, statt mit todten Lettern, Wie Natur mit Blumen=Blättern Alles Daseins Deutung schriebe — Gäb's ein einzig Wörtlein: Liebe.

In des Lebens Anospenzeit Spricht mit traulichem Gekose Dieses Wort der Freudigkeit Eros Lieblingskind: die Rose.

Wenn der Ernst des Lebens reift, Naht im Liliengeschmeide Charitas; ihr Wort begreift, Nun, wer Trost bedarf im Leide.

Charitas und Eros, Beide, Sie zum Schmerz und er zur Freude, Rosen hier und Lilien dort, Sprechen nur das Eine Wort:

Liebe! und wer spräch' und schriebe Je mit Lauten und mit Lettern, Wie Natur mit Blumenblättern: Schön und rein das Wörtlein Liebe?

## To aft.

1. (Für Grillparzer.) 1844.

Da wir nun eben guter Dinge, Und Eins im Rechten sind, erlaubt, Daß ich denn auch mein Gläschen bringe! Heut gilt's ein Lob, an das man glaubt; Heut gilt's ein Lob nach meinem Herzen, Und froh, den Fröhlichen vereint, Bring' ich es, unter Lust und Scherzen, Dem Einen, der's stets echt gemeint.

Dem Einen, der, bei allem Wechsel, Treu blieb der eig'nen, großen Art, Der, selbst bei uns'rem Reimgedrechsel, Den Sinn für Poesie bewahrt; Der, keiner Einzelgilde zünstig, Nicht klarer scheinen will als klar, Vernünstiger nicht, als vernünstig, Und wahrer nicht — als eben wahr!

Ihm, dessen Kunstgebilde leben, Dem sich das Wort zum Körper ballt, Der, wo wir Andern schwaßend streben, In's Dasein zaubert die Gestalt; Der, hassend jede Uebertreibung, Das Maß erkennt und ehrt und übt, — Doch, wozu weiter die Beschreibung? Dem Einen, den ihr alle liebt!

Ihm sei es herzlich angeklungen,
Ich weiß gewiß, er nimmt's nicht frumm:
"Sie haben mehr mich angesungen — "
So hör' ich ihn — "es sei denn drum!"
Sprichts und gedenkt beim Gold des Weines,
So oft der Tag ihm wiederkehrt —
(Recht oft, recht oft noch!) des Vereines,
Der, ehrend, heut' sich selber ehrt!

(Rachschrift, als Gr. fich mundliche Vorträge verbat.)

"Sewißheit war auch hier nur Schein, Und es kam anders, als ich dachte: Du willst nicht angesungen sein!

Auch gut! Der Toast, den ich — nicht brachte,, Er ist darum nicht minder dein: Die Wahrheit lag ja nicht im Wein! 2.

(Fir Dehlenschläger.)

#### 1844.

"Alassisch und Romantisch" klang es Einst als Losung in's Gesecht; Deutsch erklangs; dein Herz durchdrang es, Und das Leben gab dir Recht, — Als, zu Bragas Hand geworden, Du das Jugendbanner schwangst, Und, des Rordens Sohn, dem Rorden Seine eig'nen Götter sangst.

Doch wie nun? um jene Kämpfe Handelt es sich nimmermehr; Statt Gefühlen brachten Dämpfe Einen neuen Weltverkehr. Aus der Kunst entstoh das Leben, Aus dem Leben stieht die Kunst, Stiller Götter leises Schweben Fühlt man nicht in Qualm und Dunst.

Dem Begriff soll sich bequemen, Wie das Herz, so das Gedicht; Lorbern werden zu Tantiemen, Auch Apoll verweis't "auf Sicht:" Und ein kritisches Gewimmel Schwirrt umber und summt und sticht, — Runft — wo ist dein heit'rer Himmel? Unser Bester — regt sich nicht.

Sei gegrüßt aus deinem Rorden, Der du frohe Zeichen bringst, Der du fräftig Mann geworden, Noch das Jugendbanner schwingst! Doppelt Beil dir! deß sich freuen Hoffnung und Erinnerung! Wer der Alte bleibt im Neuen, Der allein ist ewig jung.

3.

(Für Cornelius.)

1844.

So bringt denn der gemüthliche Phäafe Um Ister auch dir: Heil Cornelius! It ihm Genuß am meisten nach Geschmacke, Ward er ihm Kunst — so werd' ihm Kunst Genuß! Auf diesem Weg begreift sie sich am schnellsten, Und glänzt so, recht beschaut, wohl auch am hellsten!

Der Farbe Reiz, des Lichtes Wechselspiele, Entzückten uns — und sättigten gemach; Wir sind nicht froh, und scheinen uns am Ziele, Wir sehnen uns, und wissen nicht wornach; Da zeigtest du den Hort, zur Zeit des Schwankens, Und lehrest uns die Rechte des Gedankens.

Und schreft aber auch, ihn nicht blos den ken, Und schaffft ihn zum Genuß um durch die Form; Das Schrankentose faßbar zu umschränken, Ergriff dein Geist des Schönen ew'ge Rorm, Und, statt der Aunst, sich in die Zeit zu schicken, Zwingt er die Zeit, zur Aunst hinaufzublicken.

Denn ewig ist die Kunst, in sich begründet, Die reine Menschheit ist ihr Baterland. Bersöhnung ist das Wort, das sie verkündet, Die Sprache der Empfindung ist ihr Band; Nan sieht den Meister es mit sich'rer Rechten Und sanster Nacht um alle Bölter slechten.

Ik einem Deutschen solch' ein Sieg gelungen, So soll der Deutsche d'rum gepriesen sein; Doch Eins sei ehrfurchtsvoll mit angeklungen — Ich weiß, da kimmt Cornelius mit ein: Hoch, dreimal hoch die Griechen, hoch die Alten! An ihrem Sinne treulich sestgehalten!

4.

# Bum Mozartsfeste.

## 5. Dezember 1841.

Was will das Wort in seiner Ohnmacht hier? Hier, vor der Allmacht Geist = durchdrung'ner Töne? Vergebt, nicht das undeutbar Große, Schöne — Des Künstlers Werth zu deuten wagen wir.

Ein Echtes gibt's in Wissen, Kunst und Leben, In dem der Menschheit Athem freundlich weht;. Das kund thut des Gemüthes leises Weben — Und wie's vom Herzen kommt, zum Herzen geht.

Und wieder gibt's dämonische Gewalten, Sie locken heimlich, reißen stürmisch mit, Des Genius gesetzlos kühnes Schalten, Es ist der Genius, der es vertritt.

Hinab schwebt Helios die gold'nen Bahnen, Und läßt der Erde scheidend ihren Sohn: "Zurück, Verweg'ner," tönt sein ernstes Mahnen — "Wer folgen will, er wird zum Phaëton!"

Doch sie, die liebewarme Musen weihten, Im Herzen treu der Menschheit reines Bild, Erschaffen ein Gesetz, das ewig gilt, Und bleiben so das Vorbild aller Zeiten. Sie zeigen uns die einzig rechten Bahnen, Und laden freundlich, sie zu wandeln, ein; Sie lassen uns die eig'nen Kräfte ahnen, Sie sind zu groß, um mehr als groß zu sein.

Drei haltet hoch, die diesen Kranz erwarben: Homer, den alten Zögling der Camönen! Den Dichter (so nur hieß er Hellas Söhnen) Und Rafaël, der Seele lieh den Farben, Und Wozart, der sie ansgeströmt in Tönen! Hoch, dreimal hoch, die Lieblinge des Schönen!



## Album = Wlätter.

Ein Album ist der Menschen inn'res Leben, Das aufbewahrt in Gottes Händen bleibt: Ein leeres Blatt wird Jeglichem gegeben, Und Jeder ist nur, was er darauf schreibt.

> Fällt mein Blick in diese Kreise Geistiger Genossenschaft, So erkenne ich und preise Frohbewegt des Wortes Kraft, Das allmählig, leise, leise Eine stille Welt sich schafft.

Fragend blick' ich zu der Dichtkunst Göttern, Was verhängt sei über Deutschlands Flur? Nach so manchen hübschen Frühlingswettern — Doch von reisen Früchten keine Spur? Bildet sich vielleicht aus Album = Blättern Eine herbstliche Literatur?

Mag sie doch! Es läßt sich herrlich wohnen Unter uns'rer Väter breitem Dach; Nennt uns Immermann gleich Epigonen, Folgen uns doch wieder And're nach: Mögen die dann zuseh'n, wo sie thronen, Wenn der Sturm die alte Hütte brach! "Gleichem Streben Treu verbündet" — Das begründet Unser Leben. Reine Ferne Kann uns trennen: Wir erkennen Uns am Sterne.

Wenn Bögelsang aus Buschen freundlich dringt, Der Morgen dämmert hinter bleichen Sternen, — Dann sei der Freunde Bild in dir verjüngt: Durch solche Boten grüßen dich die Fernen.

Ich möchte nicht, daß du das Spiel verlernst. Die holde Thorheit je von dir entfernst: Verbleibe sie dein Scherz, wie ich dein Ernst!

(Im April 1837.)

Wie nun aus tiefster Liebesregung Die hold-verjüngte Erde bebt: So fühle sich in die Bewegung Auch der erneute Rensch verwebt.

Doch soll er seines Geistes Blüten, Richt wie die spielende Natur Die ihrigen, vergeudend schütten Auf die betret'ne, braune Flur; Kein frevelhafter Leichtsinn greife In seine Krone vor der Zeit — Und in verschwieg'ner Stille reife Die ernste Frucht der Ewigkeit!

#### 1838.

Von holden Blüten mancherlei, Liebt sich mein Herz besonders zwei, Aus deren schöner Einigung Ein freundlich' Gleichniß zu mir spricht: Kornblumen und Vergikmeinnicht, — Als Hoffnung und Erinnerung!

Männer knüpft die That zu ernster Innung — Frauen das Gemüth und die Gesinnung.

Unschätzbar ist, was du mir schenkst: Daß du in Wald= und Wiesengründen, Wo Welt und Menschen uns verschwinden, Doch Guter! mein gedenkst. Ach, in der Menge selbst allein, Mit unaussprechlichen Gefühlen Im Kampf, die mir im Busen wühlen, — Gedenk ich dein.

Zarte Neigung wird sich inne Durch Gedanken und Gefühl; Aeußerlich beglückt der Sinne Vielberedtes, holdes Spiel, Tief im Busen quillt es heiß — Ausgesprochen flockt's zu Eis: Braucht denn Liebe schwarz auf weiß?

Kurz war unser froh' Begegnen, — War ein Finden und ein Trennen; Doch die Gottheit wird es segnen: Denn es war auch ein Erkennen.

Echte Treue spricht in Werken,
So wie Gott und die Natur,
Wo nur Lieb' und Schmerz sie merken,
Birgt sie scheu die zarte Spur —
Daß wir dann mit Staunen lesen:
Seht nur! hier ist sie gewesen.

Uns wand im heit'ren Jugendglanz Die Freundschaft ihren Blüthenkranz, Verwebt mit Immergrün, durchschlungen Von lieblichen Erinnerungen:

So laß uns, was der Morgen bot, Bewahren bis zum Abendroth; Aus zarten Blumen werden Sterne, — Sie leuchten ewig in die Ferne. Des Schicksals wilde Fluten tosen, Im Busen lauscht der grimmste Feind; Wer hat aus uns um flücht'ge Rosen Der Erdenfreude nicht geweint?

Glückselig, wem ein Gott gegeben, Daß Dichtkunst seinen Pfad erhellt, Die, was sich fern und fremd im Leben, Vereint in ihrer schönen Welt;

Die Alle, so ihr gläubig nahten, Mit sanfter Friedensluft umweht, Und in den Schoß der Zeit die Saaten Der Freiheit und der Liebe sä't!

Die Jahre, schwerer Pflicht geweiht, Sie bringen uns statt Freude Leid: Aus fremdem Drangsal eig'ne Schmerzen; Das Lieblichste, was sie uns schenken, Bleibt stets: in einem holden Herzen Ein freundlich stilles Angedenken.

Vom Osten goß das Licht sich auf die Erde, Woran der Süd den Strahl der Kunst entstammte, Im Westen rief der neuen Bildung Werde Die alte Kraft auf, die dem Kord entstammte: Daß sich der Menschheit großes Wort vollende, — Reicht euch, ihr Völker, brüderlich die Hände! Wir wissen's nicht, ist's ein Erinnern,
Ist es ein Hossen, —
Wodurch der Mensch im tiessten Innern
Vom Strahl der Dichtung wird getrossen.
Wenn Nachtgewölf sich um ihn legt
Und Sturm, von dunkler Macht erregt,
Das Bild, das er im Tiessten hegt,
Das ewig sestgewähnte, mitbewegt, —
Da naht ihr schmeichelnd, gold'ne Lieder,
Ihr bringt es wieder, —
Und, wie ein Himmel, senkt sich's auf ihn nieder.

Die Borwelt scheint ein Ocean, Aus welchem hehre Inseln tauchen, — Bon ihren heil'gen Usern hauchen Uns ahnungsvolle Düste an: So ragen ihre Ausertor'nen Beit ob der Schaar der Mitgebor'nen; Die Zeit bezwang dies Element: Sie hat nun Geist dem Geist verbündet; So ward ein sestes Land gegründet, Das keiner Woge Trop mehr trennt, — In dessen Furchen Keime gähren, Die, ausgeblüht, die Welt verklären.

Glücklich, wer nicht ganz vergebens, Von des Schönen Strahl beglänzt, Den uralten Bruch des Lebens Durch das Spiel der Kunst ergänzt. Selig, wer, wenn ihm des Lebens Hand das bitt're Gift kredenzt, Mit der Palme ernsten Strebens Opfernd seine Schale kränzt!

Für die Hoffnung und den Glauben Set; ich: Wissenschaft und Kunst — Die des Himmels Jorn und Gunst Uns nicht geben kann noch rauben; Und so bliebe Von den Oreien nur: die Liebe, Liebe, deren süße Kraft Uns die Welt zum Himmel schafft.

In das Album eines Landschaftsmalers.
(G. Balm aus Schweden.)

Mir gefällt des Lebens Landschaft, Wenn durch heit're Thäler hin Blumen bunt und Bäume grün Im Gefühle der Verwandtschaft Mit des Himmels Sonne blüh'n;

Wenn Gebirge, tücht'gen Thaten, Seen, stillen Träumen gleich, Felsen rauh und Wellen weich, Wechseln mit den gold'nen Saaten Un Besitz und Hoffnung reich;

Wenn in ungemess'ner Ferne, Wie in Welt- und Zeitgeschick, Sich verliert der müde Blick,— Und dann wieder doppelt gerne Kehrt zum Vordergrund zurück;

Wo ein Bild beglückter Liebe, Als Staffage eingewebt, Erst das Ganze schmückt und hebt; Denn — selbst die Natur, was bliebe Sie, von Liebe nicht belebt! Leben, die flüchtige Sibylle, Streut im Vorbeislieh'n Blätter aus; Es liest sie nur der klare Wille — Wer höret ihn im Weltgebraus?

Wollen muß man; das ist es eben, Was die Prophetin in Räthsel vergräbt: Der allein versteht das Leben, Der es nicht ausspricht, — der es lebt.

#### 1829.

D möchtest du es nie erfahren, Was Freundschaft dem Gemüth gewährt! Weil man es leider! nur in Jahren, Da man nicht glücklich ist, erfährt.

"Bas Destreich wünscht" — was wünscht es denn? Wer darf's, statt seiner, sagen? Doch was der Desterreicher wünscht, — Das wüßt' ich wohl: Behagen.

Das hat er, in und außer sich, Braucht nirgends anzufragen, Am wenigsten bei Nachbar'n, die — In seinem Namen klagen.

Und was er braucht? er spürt's wohl auch, Spürt's auch an heit'ren Tagen

Auch ohne All-Philosophie, Auch ohne leeren Magen.

(Bu B . . . de. Bortt.)

"Unvorsichtig" sind die Kinder, "Muthig" ist des Mannes Wort, "Unwahr" ist der Pfad der Feigheit, "Schweigen" oft der Wahrheit Hort.

Leicht verirrt der Menschheit Schritt sich — Wo den rechten Weg sie fand, Führte sie die ernste Wahrheit An der Vorsicht weiser Hand.

(In tenfelben.)

Des deutschen Lustspiels Kranz sei dein! Du halfst, aus ihm, wie sich's gebührt, Die einst beliebten Groben zu verbannen, Doch von dem Loos der Trefflichen gerührt, Führst du die Bühnen = Ex = Tyrannen Dafür in's Leben selber ein.

(In bas Album ber Concordia.)

Concordia! ein schönes Wort: Mit Einem Gerzen fühlen, Mit Einem Sinn zum Letbe fort — Was qualt — hinüberspülen! Und Eintracht! ein noch schöner' Wort: Nach Einem Ziele trachten — In Eines treuen Strebens Hort Sich sinden, lieben, achten!

Wohl Euch, daß hier, am heit'ren Ort, Sich Beides froh begegnet: Der deutsche Sinn, das röm'sche Wort, Durch jede Kunst gesegnet.

(Den Spper-Ibealisten.)

Träumt immerhin ein Eden euch im Leeren, Blind für die Sonne, die der Erde glänzt! Sprecht dem die Liebe ab, der in die Sphären Des Menschlichen sich innig eingegränzt! Ich kann nur den aus tiefster Brust verehren, Den Wahrheit mit dem frischen Zweige kränzt; Ihn, der sich selber treu und klar geblieben, Dem das Verstehen ist das wahre Lieben.

(In ein Bereins-Album, von Frauen ausgegangen.)
Der Künstler gibt, bewußtlos wie die Welle,
Die Welt, in der er sich bewegt, zurück.
Ein düstres Bild entsteigt an düstrer Stelle
Der Tiefe, vor dem einsam scheuen Blick;
Lebendig glänzt das Wort und frisch und helle,
Ward seinem Bildner frohen Umgangs Glück;
Der Menschheit Pflanze wurzelt im Gemüthe,
Doch nur Geselligkeit reift sie zur Blüte.

Es liebt der Deutsche, still in sich gekehrt, Des Innern ernste Wunder zu beschauen; Der heit're Franke fühlt des Aeußern Werth, Ihm gilt die Welt, der zarte Sinn der Frauen. Warum nicht Beides einen? Lernt und lehrt, — Benützt die Erde, statt auf Luft zu bauen, Und weiht das Werk der Welt, die Euch umrankt.— Und dankt sie Euch — bedenkt, wem Ihr es dankt.

#### 1821.

Beil'ge Rraft, du lebst noch, Adler Beus, du schwebst noch Ueber deiner Belt: Muth! der Würfel fällt. Beldengeifter lauschen Dem bekannten Rauschen, -Liebem Baffenklang; Rommen aus dem Grabe. Geh'n mit Feldherrnstabe Schaar für Schaar entlang; Daß statt Sklaventrauer Alter Freiheit Schauer Bella's Mart durchdringt. Segen Guren Baffen! Europa's Bölker gaffen — Und die Bage flingt.

Laßt Euch ein Wörtlein sagen, Ein Wörtlein stets zur Zeit, Es galt zu Noahs Tagen, Es gilt vor allem heut; Ja, ganz besonders heute, Jur Zeit der Wortewuth, — Und heißt, ihr lieben Leute: Sprecht wenig, aber gut.

Die Schönste zu erobern, Wie leicht ist's, und wie schwer! Es tanzt die Schaar von Lobern Bergebens um sie her. Sie sieht sie lächelnd flattern, Sie winkt Dir — fasse Muth! Laß jene Lassen schnattern, — Sprich wenig, aber gut.

Und mit der Gunst der Großen Ist's wie mit Frauengunst; Nur allzuleicht verstoßen Die Einfalt wie die Kunst. Nicht unbedacht im Worte, Nicht ängstlich auf der Hut, Bleib' treu der Wahrheit Horte: Sprich wenig, aber gut. Selbst Ihr, verehrte Damen — Doch halt! mir sinkt der Muth; Ziemt's Weisheit auszukramen Dem, der da lehrt, nicht thut? Es könnte sich ereignen, Wär' er nicht wohlbeschuht, — Man jagt ihn mit dem eignen: Sprich wenig, aber gut.

#### An N.

(Rach einem Gespräche über die Gefinnung des Dichters.)

Die echte Kunst — versteh' mich recht — Frägt nicht nach gut, frägt nicht nach schlecht, Sie fühlt mit allen, und ist nur In allem wahr, wie die Natur.

Ein Abgrund ist ja das Gemüth, In den nur Gottes Auge sieht; Und sag': wie stellst Du Schlimmes dar — Wenn Dir nie schlimm zu Nuthe war?

Doch tröste Dich! Das Gegentheil, Gilt es nicht auch zu unserm Heil? Wie stellte der das Gute dar — Der niemals gut im Innern war?

## Einer berühmten Sängerin.

(Album-Blatt fur Frau v. Saffelt-Barth.)

Tiefster Schmerz und höchste Lust — Wird im Wort sich erst bewußt.

Und das Wort verfliegt, verhallt, Sibt ihm Rhythmus nicht Gestalt.

Doch der Rhythmus ist nur Klang — Leben schafft ihm erst Gesang.

Und das ist des Sanges Werth, Daß ihn Meisters Kunst verklärt.

Vierfach ist der Kranz vereint, — Und du fragst noch, wen er meint?

#### 1840.

(3wei Damen, welche sich in Musik und Zeichnen theilen.) Die Kunst der Farben und die Kunst der Töne, Sie slieh'n sich nicht, sie führen keinen Streit; Sie suchen Beide, Arm in Arm, das Schöne, Sie dienen Beide der Geselligkeit.

Betrachtung mag den Einsamen erquicken, Gesellschaft bleibt der Künste Baterland; Hier walten sie veredelnd und beglückend Mit Zauberkraft aus zarter Frauen Hand. Wenn jene beiden erst den Umgang weihen, Wirkt dieser bildend doch zurück auf ste; Und Ein Gesetz, es lebt in allen dreien, — Das Höchste, ewig Eine: Harmonie.

Wer spricht es aus, das Wort des Lebens? Bem ward sein tief Geheimniß kund? Es ringt des Mannes Kraft vergebens Sich an des Abgrunds Pforte wund:

Und sieh! der Frauen zart Gemüthe Pstückt, spielend an der Tiefe Rand, Das Räthsel ab, wie eine Blüthe, — Denn alles löst der Liebe Hand.

## 1831. Aland.

Der Abend senkt sich schweigsam auf die Flur; Und wie der Heerde Klang, der Grille Zirpen Allmälig aus der Landschaft sich verliert, So wird dafür im Hause meines Innern Die traute Stimme der Erinn'rung laut. Da mahnt es mich an Stunden froher Lust, An Freundes-Arm im Stadtgewühl durchlacht,— Doch wie die Sonne tief und tiefer sinkt, Steigt ahnungsvoll in mir die Frage auf: Ob wir noch in dem Dämmerlicht des Morgens, Ob in der Mittagsstunden schwüler Hise,— Ob wir im Abendschein uns wiedersinden? Die Beilchen und die Rosen, Die haben's freilich gut! Der Fels mit dürren Moosen, Was weiß er, wie das Kosen Der treuen Mutterliebe thut?

Und bricht in morsche Theilchen Der Sturm den Felsen kühn, — Die Rosen und die Beilchen, Sie bücken sich ein Weilchen — Und sieh, der Sturm fährt d'rüber hin!

Wie dankt der Fels Euch Blüten, Daß Ihr ihn freundlich schmückt! Er möcht' Euch's gern vergüten — Doch ach, was kann er bieten, Ms — Schatten, wenn die Sonne drückt?

#### An G. (mit ben Lebensblättern.)

Der Dichter schafft sich Wahrheit, baut sich Welten, Wir Andern irren, weil wir suchend streben; Wenn ich nur Halbes gebe, laß' es gelten: "Gelös'te Theile sind's von meinem Leben."

#### An Cd. Br.

(mit benf.)

Benn du das Büchlein nicht verschmähft, Die Belt mag rühmen oder schelten! Es läßt nur dich als Richter gelten, Beil du allein es ganz verstehst.

## An Baufd.

(mit benf.)

Rimm abgeriff'ne Sätze eben Als unbenützte Stoffe an: "Ein Jeder findet nur im Leben, Was er ins Leben bringen kann."

## An einen Gegner.

(mit benf.)

Wenn man nicht Recht, das Rechte nur will haben, So müssen Widersprüche sich begegnen, — Und Zeiten, die versöhnen und begraben, Sie werden still gelegte Saaten segnen.

#### Bariante.

Wünschen Zwei blos Recht zu haben, Werden sie sich nie verbinden; Wollen sie das Rechte haben, Werden sie sich sicher sinden, Sei das unserer Begegnung Herzlich ausgesproch'ne Segnung! Wandern wir nach Einem Sterne, Sei es auf verschied'nen Wegen! — Rommen wir aus jeder Ferne Endlich dennoch uns entgegen: Ein vollendetes Erkennen — Um sich nimmermehr zu trennen!

(Erwiederung.)

Malen, Dichten, Denken, Heilen Renn' es immer ein Verdienst! Es durch Anerkennung theilen, Wird zum doppelten Gewinnst; Doch das Höchste, unvergleichbar, Und der herrlichste Gewinn, Bleibet, Jeglichem erreichbar: Reines Herz und heller Sinn! Nimm den Dank für deine Gabe — Als den besten, den ich habe.

(Mit der Diät. d. S. an G.)
Ruhe schafft nur die Erkenntniß,
Und im Willen liegt das Heil.
Rommen so sich durch Verständniß Arzt und Leidender entgegen, Findet Jeder seinen Theil: Jener Dank, und dieser Segen! (Mit ber Diatet. d. Seele ben Dresbnern.)

Zwei Kleine Berfe schließen Die ganze Lehre ein: "Entsag" — um zu genießen, Bergiß dich"— um zu sein!"

(3n's Album eines Runftenners.)

Form ist der Einung Element. Bas Geist und Stoff zum Scheine trennen, Berbindet sie durch ew'ge Rormen; Und wer die Künste liebt und kennt, Die man bedeutsam "bildend" nennt, Bird in des Lebens alten Formen Das echt Gebildete erkennen.

(Mit Maprhofer's Rachlaffe dem Mitfichter.)

Empfange, was du mitgesichtet Doch treu auch mit-empfunden hast. Das Lied gehört dem, der's erfaßt, So gut wie dem, der es gedichtet.

(Mit demselben an G.)

Dies Büchlein, treuen Fühlens Zoll, Es darf vor dir erscheinen; Was dem Gemüthe rein entquoll, Wird nie der Geist verneinen! (An S.)

"Genuß" blos von Genießen? Warum nicht von Genoffen? Was ist Genuß allein?



# Bahme Renien.

(An R. S. aus bem 3. 1825.)

Deute führte der Freund mich, der glühende, hin zu der Schönen,

Aber ich Kenner fand bald sie zu kurz und zu schmal.

- "Ei des Spottenden! läßt die Liebe sich also bemessen, Daß sie nach Schuh und Zoll rege das schwellende Herz?"
- Als ich zuerst (wohl aus Neid) die zu kurze Freundin getadelt, Folgte der prüfende Freund bald dem erfahr'neren Blick.
- Denn er wählte nun sie, die alle Dimensionen In die Läng' und die Quer' auf das Bolltommenste füllt.
- Hat am magern Idull sich Damon hungrig gegessen, Fällt der begehrende Hans über die Fleischtöpfe her.
- "Seid nicht so grob, ihr Xenien! hat es doch wahrlich den Anschein,

Daß es ein Gräuel Euch sei, wenn ein Bortrefflicher liebt!"

- Ei wie wär's uns ein Gräu'l vorausgesetzt, daß er fortsett? Doch, wenn's beim Ansat bleibt, bilden den Gegensatz wir.
- Immer werd' er getäuscht, und immer soll er enttäuscht sein! Wissend, daß er sich täuscht, täuscht er sich gerne sodann.

Trübt ja doch kein Insekt ein Glas voll klaren Getränkes — Doch ein geschlossenes Aug' öffnet dem Reize sich schnell.

Und nun still und genug! der Freund erkennt das Verhältniß; Wär' ihm ein jedes so klar, würd' es ihm trefflich gedeih'n!



# Maccaronisch.

Es ruft der Mensch sein dic, cur hic Dem Schicksal zu. — Was schallt zurück? Die Kugel Welt geht um und um, Sic eunt sata hominum — Nit ihr dreht sich dein Loos um — O stercus pretiosum!

Du frägst mich über Wohl und Weh? Hier ist das ganze A. B. C.:
A. Sustine et abstine,
B. Tibi ipse gaude,
Und C. Valere aude!

Da hast du noch ein Sprüchlein Aus meinem Wanderbüchlein: Willst du zur ew'gen Glorie — Aut vincere, aut mori; Verschanze deine castra — Per aspera ad astra! Nie heiß' es: schau' um! — dreh' um! — Nur g'rad aus — sequi deum! Auf diese Sprüche sollt ihr Mit nichten schreiben: sinxit; Das rechte Zeichen wollt ihr? Schreibt: in tormentis pinxit.

Belehrung ist Ersparung, D'rum credite experto. Nur freilich bleibt Ersahrung Vox clamans in deserto.



# Wafelspruch.

(Concordia.)

Seisteskraft vor allem preis't — Daß sich nichts ihr messe! Doch zuerst bedarf der Geist — Daß der Körper esse!

Zweitens: daß er sich das Blut Brav durch Wein verbess're; Thut der pure dir nicht gut, Immerhin, so wäss're!

Drittens: daß man durch die Welt Mit Genossen wand're. Schließ' dich an — denn was dir sehlt, Hat vielleicht der And're.

Gläserklang und Wanderbrauch Will noch nichts bedeuten, Naht nicht viertens: Tonkunst auch, Um sie zu begleiten.

Und der frohen Stunde Glück Wünscht man festzuhalten, Da braucht's fünftens: Malers Blick — Um es zu gestalten. Und zulett, am Freudeport Scheint was zu gebrechen, Kommt nicht sechstens: Dichters Wort — All das auszusprechen.

Und nun noch das Siebente — Doch ich darf's nicht nennen: Nur als treu Verbundene Sollt Ihr es erkennen!



# iv. Megaltate,

## H.

Ein Jeder geh' mit sich zu Rathe, Und gebe, was sich ihm ergeben; Das Mädchen aus der Fremde: Leben, Bringt Blüten diesen, Früchte jenen. Dem Weisheit, dem Genuß, dem Thränen: Mir bringt es nichts, als — Resultate.



Bollt 3br lernen? Kommt berbei! Bist 3hr's beffer? Gut; es fei!

Jeder Augenblic des Lebens Ift ein Blattchen der Sibplle; Tieffinn grübelt d'ran vergebens, Leichtsinn jubelt d'rüber bin. Wer versteht es? Rlarer Sinn Und ein reiner, treuer Wille.



"Was soll am Ende resultiren Aus allen deinen Resultaten?"

Ich kann es selber nicht errathen, Geduldig laß' ich mich vexiren, Und such', in Krankgefühl und Schwächen, Nur stets mein Wesen auszusprechen.

Mühsam ist es, aus dem tauben Körnig Erz herauszuklauben; Ist dir so wie mir zu Muthe? Nun, du hast die Wünschelruthe!

Statt in schrankenlose Weiten Deinen irren Flug zu lenken, Laß dich, Strebender! bedeuten: Dich auf's Deine zu beschränken, In dich selbst dich zu versenken.

Klagt Ihr über Druck von Außen? Druck von Innen klaget an! Dem dankt, der von Selbstbeschränkung, Thoren! Euch befreien kann. Das Licht in deinem Busen, Das büte, büte du! In beilig ernster Ruh' Bewahren dir's die Musen; Doch schlag' auch Mavor's Rechte Den Frevler, der es tilgen möchte: Das Götterlicht in deinem Busen.

Die Losung heißt: Erkenn' und wage! Daß Mannessinn der Selbstsucht Trug, Der Jünglingsträume Glanz entsage, Und liebend wirke, ist genug.

Ein Dienst zu Racht ist unser Leben, Genuß ist fauler Wächter Traum; Vor keinem Hirngespinnste beben, — So leicht es klingt, kann's Einer kaum!

Zwei Kräfte sind es, die mich halten, Wenn Blatt auf Blatt vom Zweige fällt: Natur! dein schöpferisches Walten, Und deines, freie Geisterwelt!

Er ward dein Pfund dir zugemessen, Vermehr's, wo möglich, hundertmal: Verwende treu die Interessen, Verschließe tief das Kapital. Ich schuf: da ward mir klar — Daß das Genießen war.

Herb ist Weisheit, süß ist Thorheit, Frohe, irrt nur immer zu! Weg die Thräne, Die das matte Aug' befeuchtet! Sieh, wie froh die Sonne leuchtet — Ihres Schein's genieße du! Hosse! — Wähne! — Deine Weisheit, deine Thorheit Deckt derselbe Hügel zu.

"Wilst dich denn ewig vergebens plagen? Merkst du, daß sie dein lachen, nicht?" Müde bin ich, so gut wie Einer, Mich zum Reden brächte Keiner — Wär' es nicht uns're versluchte Pflicht: Immer und immer das Wahre zu sagen, Immer wieder — bis an's Ende, Wenn es auch Keiner, Keiner verstände!

Die Wissenschaften und die Sagen, Der Kunst Bemüh'n, der Welt Geschichten, Was sind sie als verhüllte Fragen? Aus nachtumschlossener Quelle sließt Der Strom des Heiligen, des Bösen; Ein Räthsel aus Genuß und Klagen Gibt jeder Dichter aufzulösen — Beil jeder selbst ein Ratbiel ist.

Wenn nur der Mittelsmann der Liebe Richt immerdar gefährlich bliebe! Nan wähnt, schickt man durch ihn sich Küsse, Daß man sie wirklich geben müsse: Schon gut! der Liebste war gemeint — Allein den Auß erhält der Freund.

Der Zukunft nicht im Solde,
Schmerz - verwahrt,
Bedenke dir die holde
Gegenwart.
Lebendiges Entzücken
Ist kein Trug:
Und wär's! — Dich zu beglücken
Ist's genug.

Im Moment der höchsten Freuden, Im Moment der tiefsten Qual, Im Moment, gewebt aus beiden,— Wie sind Worte da so schaal!

Todt erscheint die Welt dem Todten: Sie hat keine Seele! heißt es; Dem Lebend'gen scheint sie Echo Für das Leben seines Geistes. Wie das Drama sich verschlinge, Sich entwickle, schaut er zu; In dem Wandelgang der Dinge Findet der Betrachter Ruh'!

Willst mit der Welt im Frieden leben? Da heißt's zuvörderst: sich aufgeben.

"Was ist der wahre Grund denn nun, Daß der Segen von uns entwich?" Die Menschen haben zu viel zu thun, — Sie kommen nicht zu sich.

Bequeme dich dem alten, Dem unerforschten Walten! Du hast gethan, was du nicht solltest, Was du vielleicht nicht einmal wolltest; Es ist gethan, nun heißt es: leiden! Samen und Frucht, wer trennt die beiden?

Glücklicher, der du den Wäldern, Dunklen Felsen, grünen Feldern, Frisch dich in die Arme warfst, Und in blütenvollen Käumen Dich der Freiheit gold'nen Träumen Schrankenlos ergeben darfst! Waldluft kos't dem Traumgefühle; In dem städtischen Gewühle, In dem Treiben, dumpf und schaal — Ach, wird selbst der Traum zur Qual!

Laßt Freunde! uns einander schonen! Berusen wir nicht der Dämonen Bu wohl bekannte düst're Schaar! Wild schütteln sie die Schlangenhäupter, Ihr wirrer Blick macht nur betäubter — Uns frommt es, hell zu sein und klar. Ja, klar und hell! vergeßt es nie, . In Leben, Lieb' und Poesse.

Wo irgend Herzen sich verstehen, Wo Seele sich zu Seele neigt, Da wird die Welt Gespenster sehen, — Weil ihr der Geister Stimme schweigt.

Das Schönste muß Geheimniß bleiben! Nie blüht den Menschen die Erkenntniß: Es ist ihr ganzes Erdentreiben Ein einz'ges, großes Wißverständniß.

Kennt Ihr ben hehren Wunderbaum? Er wurzelt in Vergangenheit, Indeß in seines Schattens Raum Der Zukunft heil'ge Frucht gedeiht. Der Wunderbaum heißt: Gegenwart; An seinem frischen Stamme haltet Euch gläubig sest; und schaut und harrt: Was seiner Krone sich entfaltet!

Verkläre beinen Lebenstheil Durch Wahrheit, Sittlichkeit und Dichtung, Du findest doch sonst nirgends Heil, Als in der idealen Richtung.

Du pochst vergebens an der Pforte; Wozu dem Tauben leise Worte? Wer könnte das Mysterium verrathen, Das nur in Dasein liegt, in Thaten? Auch du kannst dessen inne werden, Nur nicht durch alberne Geberden: Laß Thun und Penken innigst sich verbinden, Dann sei gewiß: du wirst den Schlüssel sinden.

Ich kann mein Heil nicht in Stücken finden: Mir muß sich alles zum Ganzen ründen.

Wenn ich auch, von Euch verwundet, blute, Doch erkenn' ich auch an Euch das Gute.

> Hoffe, strebend, deinen Frieden! Jedem ist sein Maß beschieden,

Jedem schwebt sein Urbild vor; Wer gestrebt zu sich empor, Und das Fremde treu gemieden, Findet seinen wahren Frieden.

Der Geist, will er erscheinen, will er wirken, Muß sich durch Raum und Zeit bedingen lassen. Des weisen Dichters reisstes Lebenswerk, Es wirkt nicht gleich, es wirkt nicht überall. Geruhig harr' es, bis sich eine Mündung Für seiner Quellen frische Segnung aufthut!

Dir zu weinen
Mag sie scheinen —
Aber niesen will sie nur;
Eitle Dünste!
Solche Künste
Treibt oft selber die Natur.

Den lobt mir, der mit Thränen kargt, Erheiternd And're, selbst erstarkt — Nicht ihn, der auf dem Markt Mit seinem Jammer quarkt.

"Liebend ziehen, hassend fliehen" Ist ein Urgesetz der Welt; Hassend ziehen, liebend sliehen — Lehrt der Geist, der sie erhält. Was Tausende vor tausend Jahren, Erbeuteten aus Schmerz und Wahn, Du mußt es alles durcherfahren — Der Enkel fängt's von vorne an. Ein Jeder macht dieselbe Reise Und ewig dreh'n sich Kreis' um Kreise. Warum sich Erd' und Himmel drehten? Das frag auf einem lichteren Planeten!

Jugend ist ein schönes Ding; Aber Sehnsucht wird mich nie gefährden Nach den Pfaden, die ich ging; Wöchte denn der Schmetterling Jemals wieder Raupe werden?

Zum Aberwiße mußt du lachen,
Stets freundliche Gesichter machen —
"Du bist der bravste Herr von Haus!"
Seht endlich die Geduld dir aus,
Und runzelst du die Braunen,
"Ei pfui doch! du hast Launen!"

"Wie du nur heut verdrießlich bist!" Bedenk', daß du mich durch dein Auge siehst.

Zeigt mir Jemand Sympathie, Schnell und tief erwiedr' ich sie; Heget wer Antipathie Gegen mich, — er bege fie! Eie erwiedern tann ich nie.

Schwärmerei! man sagt's und dünkt sich Se berubigt groß dabei; Aber glaubt: Rein Abler schwingt sich Lichtwärts ohne Schwärmerei. Und kein Sprechen und kein Streben, Kur ein schaurig' Einerlei, Leine Frende, ja kein Leben Gäb' es ohne Schwärmerei.

Haft du einst geweint, gebebt, — Magst auch einmal rub'n! Bas sie reden, was sie thun, Hast du oft genug erlebt.

Sei des Genuffes dir bewußt, Und doch ertödte nicht die Luft.

Es bestrebt sich Der und Der: Laß sie sich bestreben! Rachzumachen ist nicht schwer — Schwer ist: nachzuleben.

Alles dreht im Areise Rach der eig'nen Weise; Wer von uns verfteht's? Nach vollbrachter Reise Sagt mit Ernst der Weise: Ja im Kreise geht's!

Fühlst zum Himmel dich gehoben — Und der Schwärmer gönnt dir's nicht? Laß ihn grübeln! herrlich oben Trägt dich klares Aetherlicht; Fühlst dir Haupt und Herz so rein, — Götter nicken gnädig d'rein: Freude muß doch göttlich sein!

"Athen und Rom! das wären deine Brüder? 's sind alte, abgeklung'ne Lieder, Plutarch ist eben nur ein Buch; Kultur trinkt Thee und kleidet sich in Tuch."

> Saget das den stolzen Einen: Eure Zeit ist aus! vereinen Muß sich nun den Vielen, Kleinen, Wer da wirken will, wer scheinen.

Und war's nicht immer so? Hat nicht zu allen Stunden Der Mann den Mann gefunden? So werde, treu verbunden, Der eig'nen Richtung froh! Rehrst vom Berg zur Stadt zurück, Trüb wird der gebund'ne Blick: Nur im Freien fühlt das Auge, Nur am Großen, was es tauge.

Aufgeregt von Leidenschaft, Selbst von Wogen hingerafft, Willst du, singend, Stürme schlichten? Was man fühlt, kann man es dichten?

Grübelei, sie bietet schwere Kost: Ideal gewährt den rechten Trost.

Ein Berg, ein Thal, ein Leichenschmaus: Es gleicht sich endlich alles aus.

Für Euch: das Unverständliche, Für mich: das Unabwendliche, Im Ganzen: das Unendliche.

Des Schicksals Wind pfeift nicht so scharf — Uns schützt der Hoffnung ewig off'ne Kammer; Die Menschenwelt erzeugt den tiefsten Jammer: Daß man nicht wahr, nicht gut sein dars.

"Was predigst du uns da Moral? Daß man sich ewig ennupire?" Hast sie parat? ich gratulire! Ich kaufte sie durch bitt're Qual. Wie der Epheu fester seine Ranken Stets um morsche Säulen klammert: So erfaßt der Mensch mit den Gedanken Inniger, was er bejammert.

Ich hab' — mit Dank muß ich's gewahren — Drei Seligkeiten rein erfahren: Des Geistes schaffendes Bewegen, Der Schöpfung lebenquellend Regen, Und wahrer Ehe stillen Segen.

Der Himmel, erst noch licht und blau, Berlischt in liebeleerem Grau: Da schmücke du das Nachtgezelt Mit Farben deiner innern Welt!

Wohl dem, um dessen Lebensgang Noch in der Jugend Morgenglanz Ein herrliches Gefühl den Kranz Nie welkender Erinn'rung schlang.

Sich aus Schicksals Banden loszuringen, Strebt der Mensch mit frevler Ungeduld: Da erringt der Thörichte — die Schuld, — Und verknüpft, verewigt seine Schlingen. Im sanften, beil'gen Morgenroth Siehst du nur bleicher Sterne Tod: Geduld, bis Thau von Blumen schmilzt! Geburt ist, was für Tod du hieltst.

Sabst du, Einem Zweig entstammt, Je zwei Früchte gleich geründet? Je zwei Flammen, gleich entzündet, Die gleich lang empor gestammt? Und beständig, wähnst du, bliebe In zwei Herzen Renschenliebe?

Wenn dir die Welt ihr blütenloses, nacktes, Umbrandetes Geklipp entgegenwendet, — Wer hört im öden Sturm des Kataraktes Den Ton der Liebe, den dein Lied versendet?

> Glückliche, sie mag vernichten Ungeahnten Jammers Strahl; Leidende zu Grund zu richten, Braucht es langer, langer Qual.

Jede neue Pein im Herzen Weckt im Herzen neue Kraft, — Bis das volle Maß der Schwerzen Dem erschöpften Rube schafft. "Das Höchste darf der Mensch nicht nennen, Soll er es lieben, es erkennen."

Das Höchste, kann man es erkennen? Das Wort des Lebens, kann man's nennen?

Symbolisch tausendsach genannt. Bleibt stets das Höchste unerkannt.

> Wenn sich zwei Ich in dir bestreiten, . Und Qual zerwühlet dein Gebein, — Bedenke dies: Es kommen Zeiten, Da wirst du Eins und ruhig sein.

"Wer Andern eine Grube gräbt" — Dies Wort mag trefflich sein; Doch: wer sie aus der Grube hebt, Auch der fällt meist hinein.

Bleibt der Geist sich treu und klar, So verrauschet nur, ihr Stunden, So verklinge Jahr auf Jahr! Was vergeh'n kann, sei entschwunden, — Aber was das Herz empfunden, Wahr empfunden, Bleibet ewig, bleibet wahr. So viel scheint klar: daß wir in den Schranken, Wodurch wir wir sind, bleiben müssen; Denkt ihr mit übermenschlichen Gedanken, So spielt ihr, fürcht' ich, mit tauben Nüssen.

Verschwende, Sommer, immer zu!
Bu bald, zu bald nur scheidest du;
Und, der du, sammelnd, ihn beerbst,
Bedenke, früchtereicher Herbst:
Was unter Winters Decke ruht,
Es kommt dem Frühling doch zu gut!

Es schwebt des Menschen Geist an einem Faden, Der Faden reicht zum Ewigen hinan. Emporzuklettern ist ihm nicht vergönnt, — Nur auszuschau'n — zu wissen, daß er schwebt!

"Erkennen, Wirken und Genießen!" Du stehst die gold'nen Quellen sließen; — Du lechzest — und du darfst nur nippen; Und tausend Fragen schweben auf den Lippen, Die bang verschmachtend sich auf ewig schließen.

Auf, sammle dich in dir, und richte Dich gegen Welt und Tod, — und sei! In dir ist Paradies und Wüste, Nur in dir selber bist du frei. Einsam, auch mitten im Gewimmel, Zu Zwei'n, auch einsam mit dir selbst, Beschirmt vom ewig heitern Himmel, Den du dir selber gläubig wölbst,

Wirst du, wenn Zeit und Räume sließen, Wenn Wort und Bild und Ton verweh'n, Erkennen, wirken und genießen, Und alle Wandlungen besteh'n.

> Eines mit dem Andern — Lebt es sich so hin: Scheiden, kämpfen, wandern Schloß erst auf den Sinn.

Mein war, was ich dachte, And'rer, was geschah; Erst die Ferne brachte Mir die Liebe nah.

Und so soll es weiter Auch gehalten sein; Aus dir felber heiter, In dir klar und rein! Wie herrlich ist des Dichters Gabe, Der, in des Innern Welt versenkt, Mit Moss und mit Hermes Stabe Den Fels belebt, die Seelen lenkt, Und mild noch aus dem stummen Grabe Ein Wort des Trost's herüberweht!

Und glücklich auch die best're Seele, Die dieses leise Wort versteht, Die, ob die schaale Welt sie quale, — Sich treu an Treugesinnte schließt, Und Zeit und Welt und Qual vergißt!

In Dichters Namen froh gesegnet, Die sich in seinem Geist begegnet!

> Hänschen muß dieselbe Bahn, Wie Jeanot vollenden: Als Gefoppter fängt er an, Um als Schelm zu enden.

Was du nie dir träumen ließest, Dichtkunst zeigt es deinem Blick; Doppelt, wenn du es genießest, Macht sie, spiegelnd, dir dein Glück; Und, wenn du es je vermissest, Strahlt sie es verklärt zurück. Versuch' es, And're zu versteh'n — Wirst bald auch dich verstanden seh'n!

Ruhm, Geld, Beliebtheit suchet ihr? Folgt Jedem, Liebste, nur nicht mir!

"Recht" ist in dieser lieben Welt: Was, wer's nicht hat, zulett behält.

"Bald heißt's: sich opfern; bald: sich sinden; Was ist das Wahre nun davon?" Hier eben liegt des Lebens Räthsel; Und kannst du beides nicht verbinden, So ford're nicht der Lösung Lohn!



# Mus dem Aften.

Wieder Morgen ist's! Die Welt hofft wieder; Wieder naht die Sonn' auf gold'nen Pfaden: Angebunden an den Sonnenfaden Schwebt zum Lichte meine Seele wieder.

Des Hahnes Ruf genügt dem Morgen; Nacht ruft dem Schlaf! — Mehr braucht es nicht. Des Himmels Rad rollt still verborgen, Und schweigend hält er sein Gericht.

Mir ruht des Höchsten heilig Bild Im Herzen und befeligt mich; Das tiefste Sehnen ist gestillt: Warum nur klag' und seufze ich?

Wo ist ein Herz, das nicht zu frischem Scherz Des Dichters kühner Sang entrückte? Wo? Allein wo ist ein ächtes Sängerherz, Das nicht der Menschheit Jammer drückte? Wo?

> Weißt du, was der stillen Rose, Mit so wundersamen Schall, Klagt die kleine, freudenlose, Sehnsuchtsvolle Nachtigall?

"Selig, wer im Drang des Lebens Einen weiß, der ihn versteht! Weh' ihm — fingt sie — der vergebens Klaget, was die Luft verweht!"

Laß dich des Liebe-Lebens Gluten, Die dich verzehren, nicht entmuthen: Wie sich im Brand das Gold bewährt, Wirst du geläutert, wirst verklärt; Thu' auf der Schlacke Wucht Verzicht, Und leb' im Feuer, leb' im Licht!

> Im Sturm, im Sonnenschein, Suleika, denk' ich dein; Schließt mich der Hügel ein — Gedenke mein!

Eh' der Sonne Wandelthron, Eh' der Sterne Gold gewesen, Ist ein göttlich Auge schon Deiner Zukunft hold gewesen: Möchtest du es tief bedenken — Dich in's Ewige versenken!

Weiter als dies Haus des Staubes Reicht der Liebe Wunderbaum, Unter'm Säuseln seines Laubes Finden alle Herzen Raum. Durch der Blätter Zwischenräume Schaut der Himmel blan herein: Und auf uns're schönsten Träume Wirft er seinen Wiederschein.

"Oftwärts, oftwärts will ich wandern — Hin, wo Palmenlüfte weh'n, Beil die Einen, weil die Andern Reine Sprache nicht versteh'n!"

Freund! das Loos der Wunderbüste In Egypten, kennst du nicht? Eine Stimme in der Wüste It im Osten, ist im Westen, Unter Palmen, in Palästen,— Wer der Wahrheit Sprache spricht.

Dem gepreßten Herzen Ninget Mancher tröstende Afford! Aber wahren Frieden bringet Rur ein einz'ges, strenges Wort.

Pflicht, geübt mit festem Herzen, Bleibt allein Euch ewig tren; Sie allein heilt alle Schmerzen, Sie allein macht Menschen frei.

Kraft und Weisheit, Licht und Friede Blüh'n aus ernst geübter Pflicht — Horcht! denn in dem stillen Liede Kündet sich das Weltgericht.

Bertraue der Liebe; sie nimmt alles, aber sie gibt alles. Fenelon.

Echte Liebe darf nicht zagen, Darf nicht bitten, darf nicht fragen; Hat man einmal sich verstanden, Kommt man niemehr sich abhanden; Ja, auf Liebe darfst du bauen: Denn sie ist ja das Vertrauen.

Soll sich das Leben dir enthüllen, — Fang ernst bei deinem Innern an: Stets sagt sich Jeder selbst im Stillen, Was ihm kein And'rer sagen kann.

> Lebst du mit den Lebenden, Findest du die Deinen; Nur den Gegenstrebenden Wird die Welt verneinen.

Menschlichem Gemüth verschwistert Weist das Kräutlein sich: Tabak — Erst wenn es in Gluten knistert, Zeigt es Duft und Wohlgeschmack. Uns gefällt, Saure Pflichten Dieser Belt Bu verrichten. Mancher glaubt fich Aber groß, Schwatzt und schraubt sich Davon los. Die Gesetze Rennt er schlecht, Ein Geschwäße Sitt' und Recht. Daß wir lieben, Nimmt er krumm, Bas geschrieben, Ift zu dumm; Der Befit ift Vorurtheil, — Rur sein Wit ift Völkerheil. Einen kenn' ich Solchen Wicht, Diesen nenn' ich Aber nicht.

"Philosophisch und moralisch Muß ein deutscher Dichter wirken; Die Chinesen wie die Türken Mach' er gründlich idealisch! Dann der Kirch' und Religion Nebst den Staats-Berwaltungszwecken, Wie das Kind den Bod = und Fleden, Bahl' Tribut ber Musensohn! So in herrlichem Bereine Beh'n Poëme und Defrete, Epopoen und Gebete, Trauerspiele, Raffascheine. Und die Dichter, die Ralmäuser, Die fich durchaus nicht geniren, Muß. man kunftig transportiren . In verschied'ne Arbeitshäuser."

Reich an Thorheit bist du, Jugend, Und im Reichthum überselig! Thorheit selbst ist deine Tugend —-Wünsche, Täuschungen — unzählig!

Und, du reichst mit vollen Händen All' das Glauben, Hoffen, Lieben, — Ueberselig im Verschwenden, Bis dir selbst nichts mehr geblieben! Glauben, Hoffen — und so ferner, — Wer erstattet das dem Alten? Jüngling wiff es, — und so lern' er Mit der Thorheit hauszuhalten!

Aus dem Schleicher wird ein Reicher, Wie sich's täglich sehen läßt; Aus dem Schreier wird ein Schleicher, Rur die Schweigenden sind sest.

Es wälzt der Bach sich schäumend fort, Und treibt der Mühle Räder dort, Der Waldstrom braust dazwischen; Fast scheint es wie ein Wettgesang, Wo sich des Krieges wilder Drang Und des Gewerkes stiller Gang Im gleichen Takte mischen. So brause Strom und klapp're Mühle! Im Gange zu der Zeiten Ziele Sind beides doch nur Wellenspiele.

Das Ideale ist gegeben, Und auch die Wirklichkeit daneben. Was uns mit Körpermacht beschränkt, Es läßt sich einmal nicht bezwingen, Ihr mögt es malen, dichten, singen; Was frei die Seele ahnt und denkt, Man sing' es. dicht' es oder mal' es, Es bleibt doch stets ein Ideales. D'rum, dächt' ich, quäle man sich nicht, Und lasse, mit zufriedenem Gesicht — Dem Leben Eins — das And're dem Gedicht!

Groß war dein Ziel; du hast es nicht erstreht? Was trauerst du? du hast gelebt. Das Große wollen, — das ist Leben. — Laß Götter nehmen, laß sie geben!



# Goethe's Begner.

Wenn wir: "Ich bin ein Mensch gewesen" Dies schönste Wort des Dichters, lesen: Da schlägt das Herz und; es empfindet Stolz und bewegt, was ihn und uns verbindet.

Wenn uns des Kenners Winke zeigen, Wo er — er war ein Mensch — geirrt, — Die wahre Achtung wird nur steigen, Weil sie kein falscher Glanz verwirrt.

Wenn Kleine, die, wo Großes ist, nicht fehlen, Dich über sein Gefühl mit Zweifeln quälen, — Nimm seine Werke frisch zu Handen, Und sieh' — ob sie ihn auch verstanden.

Und zweifelst du, wenn du gelesen, Ob auch dies Herz ein menschliches gewesen, — Bergib! dann zweist' ich fast — Ob du ein solches Herz begreifst, — und hast.

Greift aber mit bedachtem Hohne, Mit roher, pöbelhafter Hand, Hans Dünkel an des Sängers Krone — So strafe ihn das Baterland. Beklagenswerthes Volk! so schmachte Denn ewig, weil du's willst, in fremden Ketten! Der Fremde selber will dich retten, Er hört, er singt nun endlich deine Lieder, — Vergebens! selbst trittst du sie nieder, — Damit er ja nur — sie? — nein! dich verachte!

> Wenn der Meister noch so klar ist, Trüben ihn die Schüler-Laffen; Aber äffischer, fürwahr! ist Kein Geschlecht, als Goethe's Affen.

"Die Anmaßung sitt auf dem Thron; Kritik wird täglich schlimmer!" Sie haben selbst den Schaden davon, Sie werden immer dümmer.

> Ein Buch pflegt Rezensenten Nur Fechterplatz zu sein: Daß sie daraus lernen könnten, Fällt ihnen gar nicht ein.

Ich lass' euch schon eure Ehren und Titel! Das Eine bedenkt mir nur: Die ganze Literatur Ist nur Mittel. Wir hatten nun, dunkt mich, der schönen Geschichten Von Roland und Merlin genug aufgespeichert! Wie war's, wir versuchten's einmal mit Gedichten, Durch die unser Inneres sich bereichert?

"Nicht soll uns das Gedicht belehren;
Bu fühlen geb' es, — nicht zu denken!"
Da seid ihr auf der rechten Spur!
Wollt ihr's des Menschen Geist verwehren,
In's All sich liebend zu versenken?
Belehrt nicht dichtend auch Natur?
Ich sag' euch: alles ist Gehalt:
Den Unterschied macht die Gestalt.

Der Jugend Geist und Phantasie, Wie ihre Welt, ist Theorie; Das Leben macht erst praktisch: Und so ergeht's der Poesie, — Sie wird — weißt du doch selbst nicht wie — Tagtäglich mehr didaktisch.

"Welche Schreibart! bei meiner Ehre: Kein Deutscher malt solche Charaktere!" Bin nur begierig, was d'raus wird, — Was sich heraus-charakterisirt!

Vor Zeiten waren Bücher nur Belehrungen von Kluggeword'nen;

Run aber ist Literatur Ein Treiben, so wie alle andern. Dies Chaos mag der Teufel ordnen, Am besten bleibt es: auszuwandern In vorige und Folgezeiten, In stiller Klause aufzupassen,— Und Thoren, so wie auch Gescheidten Die Spielerei zu überlassen!

Einst predigten die Weisesten. Und jest find sie die Leisesten.

(Musenalmanache.)

Mögen sie doch Reime drechseln, An der Donau, an der Elbe; Zwar die Gegenstände wechseln, Doch der Unsinn bleibt derselbe.

Denn es will der liebe Deutsche, Daß man wie der Perserkönig Fluthen fest'le, Wasser peitsche; "Alles" ist ihm viel zu wenig!

"Hör' doch einmal deine Richter! Hast du denn noch nicht gelernt. Daß den Groll der wahre Dichter, Den Verdruß von sich entfernt?" Ei ihr Herrn! mich will bedünken, Seltsam haltet ihr Gericht: Essig gebt ihr ihm zu trinken, Und verlangt ein süß' Gesicht?

Laßt mich euch was Besses rathen: Gebt ihm, seiner Achtung werth, Stoff zu frohern Resultaten — Und ihr habt, was ihr begehrt!

In der Jugend ist man lyrisch, Und man lallt bis zur Ermattung: Wird man späterhin satyrisch, — Welcher Gute würd' es nie? — Heißt es: das ist keine Gattung, Das ist keine Poesie!

Sie wollen anders sein als recht, Besser als gut — und werden schlecht — Im Herzen warm, im Kopfe hell — So bleibst du stets originell.

Statt ihn blind zu veneriren, Statt ihn, überklar, zu kritistren, — Wär' es besser: Goethe zu studiren. (S. 2. und Consorten.)

Erst spielten sie Titanen;
Es ließ so gut, zu sagen:
"Du dumme, saule Erde,
Die albernen Gesetzen
Gehorcht, — uns lebe du!"
Nun spielen sie die Müden;
Es läßt so gut, zu sagen:
"Mein Haar, von Sorgen grau,
Mein Herz, noch immer glühend, —"
So spielt denn immer zu.

1837.

#### (M. Meyr 1838.)

So versteht ihr denn der Dichtung Quell' und Mündung ewig nie? Weder die noch jene Richtung — Poesie ist Poesie.

Sagen, was das Herz uns heißt, — Stille, reine Wahrheit sagen In den Tagen seichter Lüge, — Rühmlich bleibt's. Doch ob's genüge? In der Bildung seinen Tagen Bünschten wir auch etwas Geist, — Möchten gern vom Produziren Auch ein wenig prositiren. Ich will euch das Geheimste lehren, — Sprecht es nicht aus, und faßt es rein: Dem Dichter darf nichts heilig sein, Soll er das Heilige verklären.

"Ift der Pfad doch gar zu schmal! Sprich, was dienet hier zur Leitung?" Dies: wir fordern zwar Bedeutung, Doch wir fordern nicht Moral.

Jede Form ist recht und gut — Wenn sie nur auf sich beruht.

Großes, Rückert, ist dir schön gelungen, — Nur sind, was so Mancher überschätzt, Deine Weisheit und Begeisterungen Leider, meistens übersetzt.

Sehet hin! der Mann der Träume, Schlummerselig, tändelt froh Mit dem Leichnam seiner Reime, Deren Seele längst entfloh.

Schimpft mir nur, ihr Guten, nicht, Gar zu sehr den armen Heine! Freilich bleibt der lose Wicht Problematisch, — doch ich meine: Nicht was Er, — was durch ihn spricht, . Ueberhört der Kenner nicht.

So verwechseln wir denn immer Gut, nicht dichterisch gesinnt —- Meinung und Gedichte wieder? Heine's zahmste, frömmste Lieder Sind nicht besser, sind nicht schlimmer, Als es die verruchten sind.

Platons leichte, laze Periode War doch Wahrheit, war Natur: In der Hymne, in der Ode Seh' ich den Lateiner nur.

Hört nun, wie mein Urtheil schließt: Bleibe Zeder, wie er ist Und versuche, schaffend, seine Gaben, Daß wir was zu kritisiren haben.

(Epigramm.)

Weh, wer dem Schergen Richtamt übertrug! Dem Riedrigen ist Reiner hoch genug.

(Mein Buch: "Bur Diatetif ber Scele.")

Mein Büchlein will mich selbst beschämen: Ich spiele da den Tugendhaften, Und lehre Leidenschaften zähmen; Am Tische läßt sich trefflich lehren — Allein — verstand ich's je, zu wehren Den lieben, suben Leidenschaften?

Ich lehre da der Selbstbetrachtung, Der düster-stimmenden, Gefahren; Und wußt' ich selbst vor der Umnachtung Bon Innen aus mich zu bewahren?

N. N. "Entschuldigung magst du dir sparen! Gut lehrt man, was man selbst erfahren."

Bernimm das Wort, wenn du die Welt verklagst: "Du sollst nicht wollen, wo du nichts vermagst."

Ich wünsche, meiner Kunst zu Ehren, Ihr gern Gewißheit zuzuschreiben; Denn Würde würde ihr schon bleiben, Wenn nur die Künstler würdig wären.

Hündchen, wachsam wie du bist, Wenn dein Herr sein Ohr verschließt — Frommt ihm da dein Belfen? Und wem nicht zu rathen ist, Dem ist nicht zu helfen.

Daß ihr Thoren doch vergebens Mit den Söhnen bessern Strebens, Mit dem Guten selber ringt! Aronos, der die Sense schwingt, Glaubt mir! wird nicht immer schweigen, Und die richtende Geschichte Wird mit grauenvollem Lichte Eure Geisterarmuth zeigen!

Ihr liefert Stoff zur Abstraktion Für ein ästhetisch Lexikon: Wenn der Verstand den Weg verlor — Das heißt: Humor; Wißig sein, selbst nicht wissend wie — Ist: Ironie.

Wenn aus deutscher Dichter Blättern, Aus geschmackvoll schwarzen Lettern Wieder Witz und Frohsinn lächelt — Ist es mir, wie wenn nach Wettern Lauer West die Stirn umfächelt.

Gedichte sind nicht Lügen; Wahr ist der Dichter, — was das Leben nie ist; Wie soll auch Prosa da genügen, Wo das Verhältniß selber Poesie ist?

Ein Jeder bleibe seiner Gilde zünftig, Und lasse die des Andern rein! Weisheit will Wahres, Kunst will Schein, — Und — wäre Dichtfunst unvernünstig, So soll der Dichter unvernünstig sein.

## Behrbrief.

Teglicher Augenblick ist ein entscheidender — jeglicher Wandel, Welchen dein Leben erfährt, ist eine Prüfung, o Mensch! Fest auf die Schritte geheftet, die du im Verborgenen schreitest, Vlicket ein Auge nach dir, wandelt ein Lichtstrahl mit dir.

Fühle die göttliche Gegenwart! und fühle den Damon,

Der um dein Leben geheim — schlau mit dem Genius ringt. Fühl' ihn, doch achte sein nicht! Auf's Ganze dein Auge gewendet,

Wandle mit Frohsinn den Pfad, schreite mit Großheit zum Ziel.

Düst're Schatten des Lebens, — mit Kunst ins Gemälde verschmolzen!

Jeden Gedanken des Grau'ns, — kuhn bis an's Ende gedacht!

Mit Geduld, ja Behagen, gethan, was der Augenblick fordert, —

Ruhigen Trop für die Welt — Stille im Innern bewahrt! Wisse: das Leben ist Pflicht. Dies Wissen sei dir dein Lehrbrief.

Lächle noch Einmal zurück! — Muth! — und nun wand're hinaus!

"Graßes! dich sah ich verkannt, und Schönes, ich sah dich gelästert;

Wahres! wer forschet dich aus?" . . . . Da ergriff mich unendliche Wehmuth,

Und erschloß mir den Sinn des in fich vollendeten Guten.

# V. Bruchstücke

aus

dem mythischen Gedichte:

# Der entsellse Prometheus,

1828 (concip.)



Bas zu wunschen sei, ihr unten fühlt es, — Bas zu geben ist, die wissen's droben.

Rechte That, aus Marem Bollen fließend, — Sie vermählt die Erde mit dem himmel.



## Prolog.

Ich heiße Sage; bin der Wahrheit älteste Gestalt; bekannt den Zeiten und den Bolkern ringe, So viel' der Erde wechselnd Rund ummandelten, Der Menschheit ew'ge Sehnsucht sprech' ich bildernd aus, Gewährung ihr verheißend. Wie ich heute nun In meiner Traumgewande ältestem zu euch Berniedersteige, wendet fich wohl euer Blick Von diesen Falten, diesem ernsten Schleier ab. Auch ich, wie euch mein Auge finnend überblickt, Dem lächelnden Geschlecht entfremdet fühl' ich mich; — Gedenkend jener Götterföhne, deren Berg Zuerst dem großen Sinne meiner Worte schlug. Mich rief aus der Jahrtausende Umnachtungen Des Dichters Liebe, heischend meines Schleiers Saum, Un hoher Vorwelt Pforte pochend, an den Tag. Ihn lieb' ich wieder, neigt' ihm mein ergrautes Haupt, Und flüstert' ein geheimnisvolles Wort ihm zu. Ur-dunkle Rathsel gaben Götter Welten auf, Der Menschen dunkles Dasein ift nur Eins davon. Ob es der Dichter träumend löse, seh' er zu! Hat meiner alten Seher heller Sinn doch auch Sich zum Erblinden d'ran versucht! Sei's denn, wie's sei! Der Friede bleibt der Dichtung auserkor'nes Kind. Und, wendend mich in meine liebe Nacht zuruck, Den Frieden, die Berföhnung, scheidend fund' ich euch.

## **Raukasus.** Wittag.

Prometheus (angeschmiedet, fclummernb). Schlummer (über ihn geneigt).

Leif' entfalt' ich meine bunten Schwingen, Berber Todesqual dich wiedergebend; Denn nur turge Labung gonnt das Schicksal, Dem mein Bruder Tod und ich gehorchen, Dir, wie beinen Menschen! Ungern scheidend Rubt mein Auge dammernd noch auf beinem, Bober Dulder! Dein Geschick beweinend. Taglich, wenn ich, mit verglühten Sternen, Das Geschlecht der Sterblichen verlaffe, Raht ber Adler rauschend beinem Busen, Und erneuert beine ew'ge Wunde. Aber wenn des Jammers dunkle Stunde Run vorüber ift, wenn boch vom Aether Belios ben Schläfer Ban beleuchtet, Und der Menschen thätiges Gewimmel -Rah' ich mich mit unborbarem Schwunge Diefer ftillen Rufte, - bich zu laben Eine schone, allzufurze! Stunde; Sente meine Rorner auf bich nieder, Und den Traum, den du am liebsten traumest: Deinen Traum von einer neuen Erde. Von der Stirn muß ich dir nun ihn hauchen, Bis die Stunde wiederkehrt. Sie kehrt ja

Morgen wieder, morgen, lieber Dulder! Lebe wohl und harr' auf morgen! (entschwebend.)

Morgen!

Prometheus (erwachend).

Noch nicht! o weile, diesem todesmüden Geist, Mein Lebenstraum! — Doch alle Träume flieb'n; Sie flieb'n,

Und der Besinnung Schreckensantlit starrt dich an. Der Kreislauf emiger Betrachtung, das Gebild In fich gerollter Schlange, geistvergiftender, Erneut fich dem Erwachenden, kehrt ftets und ftets Burud, -- und schauernd wiederhol' ich mich mir selbst. Die Sage, von euch Bolkern sangweis abgerollt, Bon dem, der mit der ew'gen Todeswunde nimmer ftirbt, Sie lügt nicht; denn die Sage bin ich selbst - bist du, D meine Menschheit! beinen Jammer duld' ich vor: Wie sich in dir die ew'ge Sehnsucht, ewig aufgezehrt Von ew'ger Täuschung aus des Herzens wundem Born Von Neuem Nahrung saugend, ewig neu erzeugt: So füttr' ich mit dem Blute dieses Riesenleibs, Mit raftlos neuentquellendem, Zeus Flügelhund, Den grauen, seit Jahrtausenden des Morgens Gruß Mit schauervollem Schwingenschlag verkündenden, . Gefenkten Fittigs naht er; in die Seite mir Schlägt er der Krallen Krummung, nahrt bas tud'iche Berg Mit stummer Gier an meinem hangend; fättigt sich ---Dann frachzt er laut, schlägt luftig feine Alugel, taucht v. Feuchtersteben fammtl. Berfe. II. Bb. 15

Den tragen Schweif in meine Bunde, und ichmebt auf. Und täglich, wenn das öftliche Gebirg der Strabl Des beil'gen Lichtes faumt, erscheint er wiederum. Dann legt, nach unaussprechbar bitt'rer Folterzeit, Der holde Schlummer seine Bange an die meine, -Und taum hat seines Ruffes Wonne mich berührt, So feh' ich schon ben Schatten wieder fernber grau'n, Den über dieses Leben Dios Adler wirft. So nahren wir einander; ich mit Bergblut ihn, Er mich mit Jammer. Feffeln, diamantene, Sie wehren diesem Arme, ihn zu bandigen. An meinem Leibe tlebet seit Jahrhunderten Geronnen schwarzen Blutes gräßlich Martermaal, Und thauet, von des Mittags schwüler Glut gelöst, In bangen Tropfen raftlos auf den Fels herab! Blau wird der Aether, grun umfleidet fich der Stein, Und Saft quillt in der Zweige Mark, Luft fündend sproßt Die beil'ge Rebe; Ranken senken traubenschwer Sich brauner Erbe ahnend zu, die Saaten nahrt; -Und wieder legt des Eises Rinde träumerisch Sich um der Berge tiefverschloff nes Berg berum; Geflügelter Genoffen meiner Einsamkeit Geschreckte Schwarme flüchten milben Zonen zu; -So wird es Lenz und Winter, wieder Frühling fo, Und mich umfreiset theilnahmloser Horen Schritt, Rie ruhender, den ungern ewig Ruhenden! Im Anbeginn war Drangsal, Drangsal ift noch heut -Roch thau'n Gewölke täglich Thränen über mich.

Des Meeres Wellengelächter höhnt mich immer noch. Doch aber hat nicht mürbe mich der Sturm gepeitscht, Denn meiner Prüfung Hälfte hat Erinnerung Durch fräftigenden Aethers Balsam mir versüßt: Die and're Hälfte aber, die auch enden wird, Durchleb' ich still, vom Sehergeiste, der mir ward, Mit ernstdurchwehter Heiterkeit die Brust geschwellt. Der Gott, — ich seh's, — bewältigt durch der Liebe Kraft, Neigt einst das zornentwölste Haupt zur Welt herab, Von wo der Sehnsucht Auge ihm entgegenschaut, — Wenn ihm, der eig'nen Göttlichkeit bewußt, mein Sohn, Der Mensch, das höchste Opfer bringt: die reine That. Dann aus der Kämpse schwerzlich liebeschwang'rem Schooß Steigt glorreich eine neue Friedenswelt empor.

Ich aber halte, Mutter Erde, treu wie du In fester Brust begraben tief des Räthsels Wort, Bis urbestimmter Lösungsstunde sich's entringt. Das Schweigen ist des Leidenkelches Hefe nur!

Da horch! trifft nicht mein grau'ngewohntes Ohr fernher Ein Schall, wie Wasserstürze brausend selsherab? Als ob geschaarter Riesen Sturmschritt dies Geklüst, Gestein zu Steine rollend, wild erkletterte! Und nah und näher! neblig wälzt sich schon von dort, Wie Dämm'rung, ein verworren Knäu'lgebild herauf! Sie sind's! und ihrer Irrsahrt Ziel erkennen sie, Erkenn' ich! (Litanenschaar.) Einer aus ihr:

Ihr Brüder, — eure Schritte haltet an! Wen seh' ich dort an zackigem Geklipp, Die Riesenarme mächtig ausgespannt, Als strebt' er, eine Welt an's Herz zu drücken, Doch weh! vom eig'nen, dunklen Blut gefärbt, Dem Strahle Pelios entgegenstarren? Seht hin! Er ist's, den uns're Seele sucht, — Er ist's, Prometheus, der die Renschen liebte, Schaut, wie er leidet! — weh dem Donnerer!

Gefang ber Titanen.

Wir grüßen dich, Bruder! dich grüßet die-Welt, Die wir stürmenden Schrittes umwandelten rings, Seit uns Zeus entließ mit unwilliger Hand Aus den uralten Höhlen, die wir zürnend bewohnt; — Der Eine vom West, der Andre vom Ost, Wir gingen einander zu suchen.

Wir umwandelten rings der Erde Gebäu, Und besahen der Menschen verworr'nes Geschlecht, Von den Göttern vergessen, nicht der Götter gedenk, Zwischen Hoffnung und Furcht, wie die Woge sie treibt, Hingaukelnd mit thörichtem Kindersinn, Des lenkenden Vaters bedürftig.

Deß erbarmte sich unser göttlich Herz, Wir verstanden ihr Flehn, auch unausgebrückt; Und es regte sich uns der verhaltene Zorn, Der dem Donnerer gilt, und der Willkür gilt, Die, ihm schmeichelnd um's Kinn, seinen Scepter regiert, —— Da beschlossen wir — Dich zu lösen.

Wir zogen aus von dem sonnigen Süd, An das purpursandige Küstengeländ' Des Ernthra=Meers, am Gewässer dahin, Das Aethiopia nährt und sein frommes Geschlecht, Auf beheerdeter Trift, mit Segen bespült Von den erzgleich blißenden Wellen;

Wo Hyperion gern, welcher alles schaut, Den herrlichen Leib und das Feuergespann Sich im laulichten Bad der süß duftenden Flut Vor dem Schlummer erneut: wir schritten zuletzt Durch des Phasis Furth, der Europa trennt Von Usia, die Zwillingsgeschwister.

Und so sieh uns nun hier, mit den Flammen im Blick, Die dem Dräuer dort oben Vergeltung dräu'n: Wir verhießen sie längst, wir erfüllen ihm's nun — Die Rache, die lauernde, Hand in Hand Mit des Schicksals stiller Unlösbarkeit, Sie kreisen schon lang um den Alten.

Wir schauen die Beiden, in schwarzem Gewand, Sie weisen uns stumm die Gewölke hinan: Da oben, da blitt uns rer Kämpfe Preis. Roch einmal Gebirg über Berge gethürmt, Roch einmal den alten, den eisernen Trot, — Und die Fesseln, sie müssen zerspringen. (Prometheus schweigt.)

Wie Bruder? du schweigst? und du schüttelst das Haupt? Hat der Hammer der Qual dir zerschlagen die Kraft, Die unnahbare einst? Wir beweinen dich denn! Und was können wir mehr? Wir vollführen's allein! Bleib' du immer im Traum der Beträchtung versenkt, Bis die fallenden Fesseln dich wecken!

#### Prometheus.

Noch haltet Mitgeborne! hört des Bruders Wort, Des Vorbedenkers, — nicht vergebens so benannt. Mein Schweigen ist mit Gutem schwanger, und mein Wort Des Guten Kind. In stummen Einsamkeiten sprach Natur ihr schwerverstand'nes Heiligstes zu mir: Sie bildet Göttlich = denkenden ein Gleichniß vor, Und offenbart sich ewig; hätte man nur Acht! Hier unbelauscht zu lauschen, ward mir Muße g'nug. Doch klag' ich nicht, weil Klage Mißverständniß ist. Euch aber sag' ich: Eure Zeit ist aus; die Zeit, Die ihr noch halten möchtet! Jener Ketten Wucht, Die ihr nie brechen werdet, schmilzt ein Morgenthau Dem Tag von oben. Kingt mit Nebeln nicht!

## (Gespräch.) Prometheus.

Das wiederhol' ich euch: die Zeit, Bedürftig gährender Gewalten, ist nicht mehr. Das Feuer, das geliebte, wandelt selbst die Art: Gebeimer Glut entsproßte einst das Werdende, Das still Geword'ne blühet freudig jest dem Licht. Auf leiser Wage schwebe Kraft und Widerstand, Ein ewig Gleichgewicht! Die Götter neigen sich, Verzöttlicht schwebt das Göttliche zu ihnen auf, Und aus der schönen Einheit keimt die neue Welt.

So rath' ich euch denn, wieder auf der Menschen Flur, Der harrenden, zu wenden den verirrten Tritt.
Die Götter laßt auf ihren gold'nen Thronen ruh'n, — Bedarf euch meiner Sterblichen Geschlecht doch so! Braucht's doch vereinter Kräfte, die Geburt des Lichts, Des geistig zarten, spärlich einsam flackernden, Ju schirmen vor der Stürme Rohheit! Das besorgt, — Da waltet! bis befreiter Klarheit milde Kraft Durch's heit're All der Liebe Segnung sanft ergießt!

Mir woll?, Brüder! eure Freundschaft nicht vom Mund Das Siezel lösen, welches Haß nicht, Qual nicht brach. Der Prüfung Kern ist: Schweigen. Dies nur sprech' ich aus: Die Zeit wird kommen, ja sie naht vernehmbar schon, Da der Kronide, seiner Wolken Purpursaum Verlassend, selbst der stillen Dede, wo ich dulde, naht, Und wendend den bewegten Blick von meinem Bild, Aussprechen wird: "Prometheus! nun bedarf ich dein, Der Liebe, des Verständnisses bedarf ich nun." — Ihm werden diese Lippen dann der Sühnung Wort Enträthseln, — nur dem Gotte, keinem Andern je. Euch g'nüge dieß; entwandelt nun gedämpsten Schritt's Zur schmerzdurchfurchten, hoffnungübersäten Welt. In meinem Vaternamen segnet sie, — und das Gefühl. Das euch beim Anblick meiner Ruhe überweht, Verbreitet tröstend über sie! Es ist mein Gruß,

## Gefang der Titanen.

Wohl denn! wir ziehen Ueber die Erde, Bringen dem guten, Irren Geschlechte Segnung vom Vater, Segnung des Lichts.

Blicket nach Often! Wie sich dem Schoose Dort des Gewoges Eos entbunden, Labende Strahlen Ringsum versendend, — Streuen wir weithin Blüten des Lichts. Wenn der Gewitter Dräuendes Rollen Sternlose Nächte Schaurig durchwandelt, Hüten in stillen, Einsamen Tempeln Wir die geheiligte Pflanze des Lichts.

Hergen sie sorglich, Bergen sie liebend, Fachen sie nährend, Bis sich die Nächte Fröhlich erhellen, Bis uns des Morgens Stern, unser Zeichen, Kündet vom blauen Uether die festliche Stunde des Lichts.

Dreifach bethätigt Wurden die Geister: Wohlthun ist göttlich, Menschlich ist fromm sein, Rächen und strafen — Pflicht der Dämonen: Lasset uns wohlthun! (3m Abzieben.)

Lasset uns ziehen Ueber die Erde! — Unter der Menschen Gute Geschlechter Lasset uns ziehen, Beit uns zerstreuend, — Künder des Lichts!

## Promethens (allein).

Bieht hin! Die rechte Weihe, Gute! habt ihr nun, — Mich aber wend' ich, holde Echo, wiederum Ju dir, geliebte Freundin, felsbewohnende, Die meiner Klagen selt'nen, schauervollen Laut Allein erwiederte! Bald endet nun, ich fühl's, Die traurige Genossenschaft, die uns verband. — Bald? Schwebt nicht dort der grause Schatten wieder her? Um meine Seele nachtet's! Weh!

(Der Adler schwebt.)

#### Stimme von fern:

Apollon du,

Des Bogens Gottheit, lenke ficher meinen Pfeil!

(Der Adler fturzt getroffen ins Meer.)

#### Prometheus.

Die Zeit ist da! Gesegnet, was mein Blick geseh'n! **Serakles** (vortretend).

Dich. Bater, sah der meine lang im Stillen an, Und saugte deines Anschau'ns Größe dürstend ein; Dir zu begegnen wagt' er nicht, bis dieser Pfeil, Der bebend an der Sehne lag, sein Werk vollbracht. Nun darf ich sagen: Bater!

#### Prometheus.

Nenn' mich Bater nicht, Du, des verhaßten Baters lieber Sohn! — Der Mensch Im Dulden wie im Kämpfen ringt zum Gotte sich Empor, und darf sich Göttern Bruder fühlen. Sprich: Von wannen lenktest du den Heldenfuß hieher?

#### Herakles.

Ich kam vom wundervollen Indien, Wo garten Menschen Schätze rothen Gold's Und prunkenden Gesteins, glanzbligenden, Und weiser Denkart größ'ren Schatz ein Gott Berlieh'n, und üppigen Pflanzen ftate Glut. Anklimmend riefiger Gebirge Haupt, Und wieder fturgend in der Schluchten Grau'n, Von wo die Stürme rauschen in die Welt, Wand fich in vielverschlung'nen Krummungen Die grause Bahn, den Wand'rer mit dem Schein Des Ausgangs täuschend. Fälle donnern rings, Schlunde, . . . die Lebenspfade kennst du ja ! Bulett erschien mir ein gelobtes Land: Gewürzhaft süßer Duft drang mir entgegen Von taufend Kräutern, die Genesung bringen, — Ein dumpfes Tosen quellender Gewäffer Schlug an mein Ohr und wiegte mich in Träume: Denn schon dem Knaben lehrte man die Zeichen; - Bis mir der große Anblick des Gebirgs, Deff zweigezackter Gipfel weithin tropt, Berkundete, das Ziel fei nicht mehr fern. Von Riff zu Riff klomm nun der wunde Fuß Arnstall'ne, brausende Gewässer durch, Das Aug' blieb fest auf jenen Fels geheftet. Da rauscht es über mir — ein Schatten zieht Der Sonne still vorbei, und himmelher Sah ich den Boten des Kronion schweben. Sein brauner Fittig schlug die schwüle Luft, Sein Auge fandt' er scharf und wild umber, Im Flug' verweilend. Es entdecte mir Die dust're Stätte beiner Qual. Ich klomm Und klomm — und übereilt' ihn ungeseh'n. Dich aber sah' ich nun, und, tief bewegt, Spurt' ich die Pulse meines Herzens ftocken. War's doch des Lebens größter Augenblick! Hier aber hieß es: handeln! und die Sonne Beleuchtete des Vogels dunkles Haupt — Für einen Augenblick, — da schwirrt mein Pfeil — Ein wildes Krächzen — und er schwankt berab, Und schwarze Strömung färbt Poseidons Woge, — Du aber, Göttlicher! bift frei.

(Nach einer Scene.) **Themis** (als Asträa). (Schluß des Ganzen.)

Aus den heiligen Genüssen meines Himmels riefen mich Fromme Wünsche, reine Thaten, götterlabende, herab, Friedenstöne hör' ich klingen durch die Lyra der Natur, Wie sie, in des Geistes Stille, wenn die Leidenschaft. entschläft,

Auch der Mensch vernimmt, der leise auf den Sang im Innern horcht. —

Denn der Mensch, er ist bestimmt, des Weltalls reines Maß zu sein.

Da erfährt er, daß die Liebe auch des Todes Mutter ist, Daß sie schuf, daß sie verwandelt, daß sie läutert und versöhnt;

Daß ihr Feind das Mährchen "Leben" für die dumpfe Welt erfand:

Selbstsucht hat ihr's vorgesungen, träge Ohnmacht lallt es nach.

Denn ein tiefer Schlaf mit wüsten Träumen lagerte sich schwer,

Menschheit und Natur! von Anbeginn auf euer banges Herz:

Aus dem Schlaf euch loszuringen — deßhalb einzig seid ihr nur!

Und es ringt sich los mit Thränen; jegliche Geburt ist Schmerz.

Aus dem Schmerz der alten webet ihr Gewand die neue Zeit,

Bildet sich die neue Erde, die der Traum des Guten sah — Denn wer rein ist, ist ein Seher, und was dieser träumt, ist wahr.

Und so kehr' ich, liebe Menschen! wiederum zu euch zurück, Meinen alten Friedensbogen spannend um die schöne Welt. Drang und Sehnsucht war vergebens; nur des Helden frische That,

Rein, dem Dulder zugewendet, sühnte glorreich alten Fluch. Mag Titanenkraft vernichten, schaffen kann sie ewig nicht: Das nur gibt der Götter Gnade, was der Mensch erkennend will.

Aus den Saaten eurer Herzen kund' ich euch, ihr Gluclichen!

Das Erblüh'n der neuen Erde und des neuen Himmels an: Rehmt in eures Busens Tiefe mich, die Gottheit, selig auf!

# Im Verlage von Carl Gerold & Sohn

ift ferner zu haben:

Preise in Conventions = Munge.

| <b>Ahrens</b> , H., die organische Staatslehre auf phi | losophisch= |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| anthropologischer Grundlage. Erster Band. E            | nthaltend:  |
| die philos. Grundlage u. d. allgem. Staatslel          | hre. Auch   |
| u. d. T.: Die Philosophie des Rechts. 2                | fl. 30 fr.  |
| Banernfeld, Großjährig. Lustspiel in zwei Auf          | zügen mit   |
| dem Nachspiele: Ein neuer Mensch.                      | 1 fl.       |
| Feuchtersleben, Ernst Freih. v., zur Diätetik          |             |
| Taschenformat. Achte Aust. 1851. kart.                 | 1 fl.       |
| — — Zur Diätetik der Seele. Siebente verme             | hrte Aufl.  |
| (Miniatur=Ausgabe). 16. 1851. geb. mit Gold            | verzierung  |
| und Goldschnitt.                                       | 2 fl.       |
| Gärtner, Wilh., Andreas Hofer, Trauerspiel i           | n fünf Ab-  |
| theilungen. 2. Auflage. Al. 8. br.                     | •           |
| — — Simfon. Tragödie in fünf Handlungen. gr.           |             |
|                                                        | fl. 30 fr.  |
| Sammer=Purgstall, Rhlesl's, des Rardinals,             | •           |
| des geheimen Kabinets Kaisers Mathias, Le              |             |
| der Sammlung von Khlesl's Briefen, Staat               |             |
| Vorträgen, Gutachten, Dekreten, Patenten,              | • •         |
|                                                        |             |

und andern Urfunden. In vier Banden. Mit einem

15 ft.

Facfimile Rhlesl's. Band 1-3 geh.

Hebbel, Friedrich, Herodes und Mariamne. Eine Tragodie in 5 Akten. 8. 1850. br. 2 fl.

Sonigherger, Joh. Martin, Früchte aus dem Morgenlande oder Reise-Erlebnisse, nehst naturhistorisch-medizinischen Erfahrungen, einigen hundert erprobten Arzneimitteln und einer neuen Heilart, dem Medial-Systeme. Mit vierzig lithographirten Tafeln: Porträte, Pstanzenabbildungen, sonstige Natur- und Kunstproducte, Facsimile, Landkarte und Ansicht der Citadelle von Labor, endlich als Anhang ein medicinisches Wörterbuch-in mehreren europäischen und orientalischen Sprachen. gr. 8. 1851. br.

**Alesheim**, Ant. Freih. v., 's Schwarzblatl aus'n Weanerwald. Gedichte in der öfterreichischen Volksmundart. 1. Band. 3. vermehrte Aufl. gr. 16. 2. Band. 2. verm. Aufl 3. Band. In lithograph. Umschlag. Jeder Band à

Meynert, Hermann, neueste Geographie und Staatstunde des Kaiserthums Desterrich nach der gegenwärtig. Bersfassung und nunmehrigen politisch-gerichtlichen Eintheislung; nebst einer Geschichtsstäze sowohl der Monarchie überhaupt, als jedes einzelnen Kronlandes. Mit Benüsung ämtlicher Nachweisungen, handschriftl. Mittheilunsen und den besten Hilfsquellen bearbeitet. In 4 Lief. gr. 8. 1851 geh, à

Nothkirch und Panthen, Leonh. Graf v., Gedichte. gr. 12. br. 2 fl.

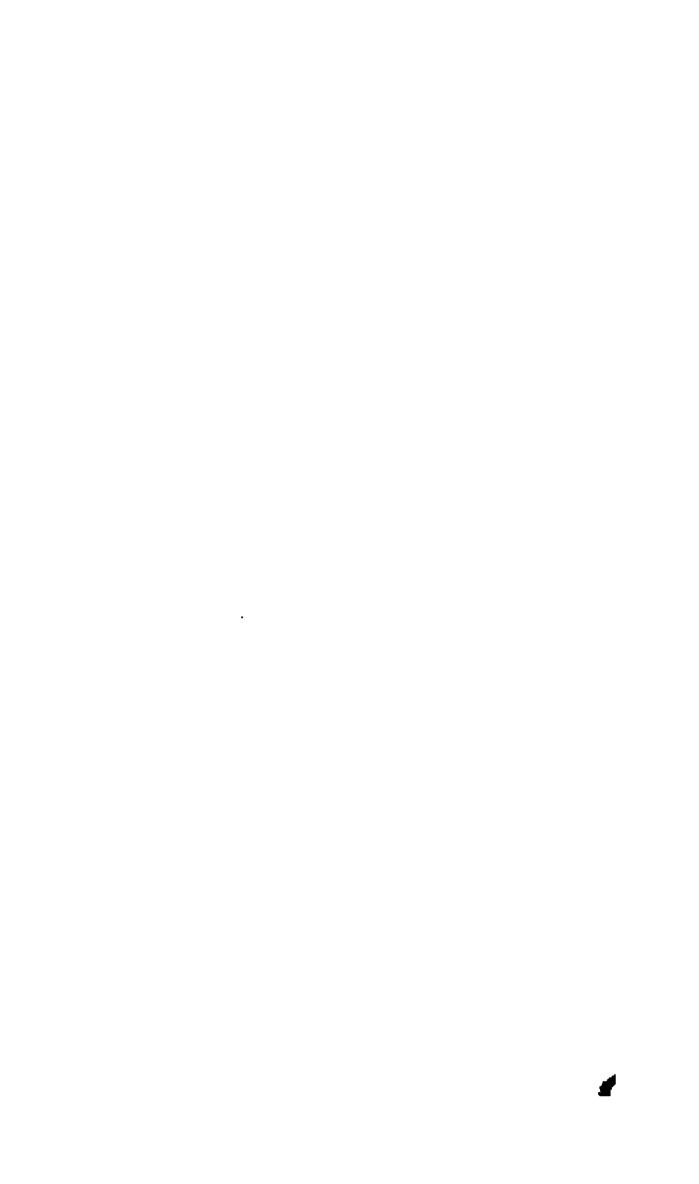



1.a. 1/4





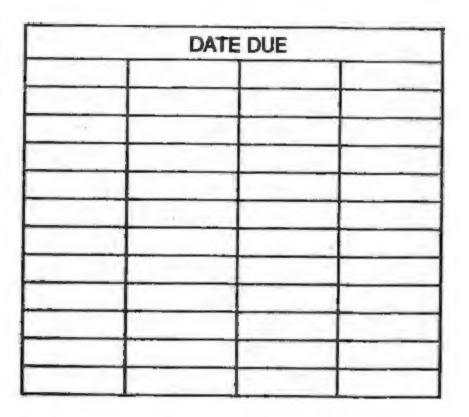

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

